## GEDICHTE

Gottfried August Bürger



**36** 8602

Karl & Faber
Anhtion XII. 12,-14. Nov. 1935
No. 636
RM. 25.-.



1894.178. 9.4.2.0. IX 232.12.4.

Missone Blogger Google

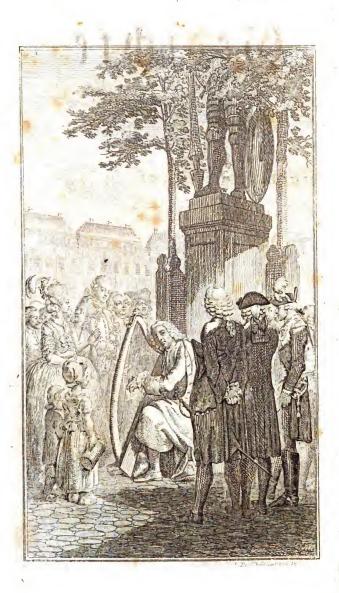

# Gedichte

Don

## Gottfried August Burger.



Mit Churfiirftl. Gachf. gnabigftem Privilegio.

#### Gottingen,

gebruckt und in Kommission bei Johann Christian Dieterich I 7 7 8.

= Ein, 358E

: 2

The state of the state of the state of

And the same of th

Building .

. . . . . .

### Substribenten Verzeichnis.

Ihro Majefiat die Konigin von Grosbritannien.

Se Sochfürftl. Durchlaucht ber regierende Bergog von Sach: fen Weinigt

Ihro Sochfürfil. Durchlaucht die regierende Bergogin von Sachien Beimar.

Ihro Sochfürfil. Durchlaucht die verwittwete Bergogin von Sachen Beimar.

Se Bochfürfil. Durchlaucht Pring Conftantin von Gadifen Beimar,

Se Sochfürfil. Durchlaucht herzog Ferdinand von Braunfchweig Liineburg.

Ihro Sochfürftl. Durchlaucht bie Pringeffin Augusta von Braunfchweig Lüneburg.

Ihro Sochfürft. Durchlaucht bie Bergogin von Solftein Gliicksburg, geb. Prinzeffin von Naffau Caarbriid.

Ihro Sochfürftl. Durchlaucht Die Pringeffin von Solftein Glickeburg.

Se Sochfürftl. Durchlaucht Friedrich Chriftian Pring von Solfiein Augustenburg.

Se Sochfürfil. Durchlaucht ber Erbpring von Seffen Darms fabt.

Se. Sochfürfil. Durchl. Pring Carl von Meffenburg Streliz, Königl. Groebr. und Churhan. Generallieut. und Commendant zu hannover.

Se Sochfürft. Durcht. Pring Ernft von Meflenburg Strelis, Königt. Groebrit. und Churhann. Generallieutenant in Belle.

Se hochfürstl. Durchlaucht Pring Georg von Meflenburg Strelig.

Se Durcht, ber regier. Fürst Krang von Anhalt Deffau. Ihro Rönigl. Bobeit die reg. Furstin von Anhalt Deffau.

Ce Durchlaucht Pring Albert gu Unhalt.

Ge Erlauchten herr Cart Lubwig reg. Graf zu Lowenstein Bertheim.

Br. v. Machen, unter b. Leib: garbe 311 Miinfter.

Abelmann, in Bremen, - Abich, Infv. in Sannov.

\_ Udmet, aus Braunfchw.

- Adermann, Rammerfefr. in Dredben.

Mad. Udermann. in Samb.

- Abam.

- Abl, Bifch. in Coburg. - Uhler, Muscult. in Dlbenb.

- Uhrens, Lieut. in Belle.

- Alberd, Kaufm. inliineb. - M. Alber, Paftor zu St.

Micolai in Liineb. Mad. Alberti, in Sannov.

Br. Alberti, Anitm.z. Ofterod. - Albrecht, Affeff. in Bil: besheim.

1 Amann, Mgrgead. g. Dib. Umbrofius, Bfr. z. Gliicisb.

Inberfuhr, a. b. Salberft.

Undrea, in Sannov, 3 Cp. Unbalt, Afn. in Berl.

- Unton, Doft. in Gorlig. - Antoni, Dberpofim, in

Brenien. Apel, Affeffor.

- Arende, Sofr. in Berlin

- Arend, Rardad, in Didenb.

- v. Arnewaldt, Kanglei Direftor in Sannov.

Kr. Uniteidreib. Quadvura. Br. v. Avemann, in Beglar.

- v. Avemann, Bfr. in Belle B.

- 20. F. B. in Leipt.

6. . .

- Baate, Atv. ju Detniold. - Bach, Konzertm. in Biid.

- Bachmeier, Kanb. a. Illm.

- v. Vachof, Alfest in Altenb.

- Bafeler, Regift. in Bernb.

Sr.Balfe, Rommiffioner. in Giiftron -

Balfe, Leg. Sfr. in Paris v. Barbenfleth, Dbrifil. au State.

Bartley, Sofr. in Biiftr.

- Baring, Sfgrfef. in Bann. Brl. v. Barthaufen : Bifen: hiten, in Fref. a. Mapn. Br. Barthaufen, Sofmed. gu Detniold.

Barmener, Commiff. R in Caffel. 4 Gr.

Barnftaut, Udv. in Oldenb. Graf v. Baffewig, Kangl. R. in Schwerin.

Bauer u. Treutel Bauer, in Bodenwerber. - Baumann,iuBrem. 3Gr.

- Baper, aus Ulm.

- v.d. Bed, Lieut. in Miinft. - v. d. Bed, Udv. in Miinft. - Bed, Umte : Uftuar in Dregben.

von ber Bede, Doct. jur. in Göttingen.

Beder, aus Lineburg. Beder, Sofapothefer in Potebam.

Bedmann, Doftor in Gif-

strow.

Behm, Lieut, in Gott. - Behni, Stub.

Dem. Behmer, in Bernb. Br. Behmer, d. R.B. in Gött.

- Behr, d. G. B. a. Santb. - Behrens, in Bremen.

- Behrifd, Pringenhofmeis fter in Deffau.

.- Benefe, Gt. in Götting. - Bengler, Gefr. gu Lemgo.

- Berendis, Geh. Kammer: rath in Weimar.

Sr.

Br. Baron v. Berg.

- v. Berger, in Deffau.

.- v. Berger, Etater. in DI: denburg.

- Berger, a. Rombild. in Fr. - Berfen, R. G. in Borfen.

- Berfhan, Udv. in Bolfenb.

- Berfhan, Paft.im Brichw

- Berner, Soft, in Gdiwer. - Berner, Ranglift, baf.

- Berninghaufen, im Brem. Fr. Ghr. Gr. v. Bernftorf, gu Borftel.

Frl. v. Bernftorf, baf.

Sr. Gr. U.v Bernftorf in San.

- v. Bernftorff, Regrgsn. in Blantenb.

- v. Bernftorf, in Riel.

v. Bernfrorf, Ril. Aubit. in Belle.

- Bertram, a. b. Balberft. - Bertuch, Rath in Beimar

- v. Boftel, Poftf. in Samb. - Bidel, Soffpr. in Biebrich

- Biele, Affeff. in Brichw.

- M. Bilfinger, a.d. Bürtb.

- D. Binder

- Binneman, Etaterath. in Chlesw.

- Bifchof, Pror. in Schweid.

- v. Biemart, Rrieger. in Breglau.

- Blegman, in Götting.

. - Bley, Reg. Mov. in Bernb. - v. Blichet/Uff. k. Bolfenb.

- Blubm, Abvof. in Emden - Blum, Regef. in Schwer.

- v. Blum, Sfe. in Wolfenb.

- v.Blum, Rgen. inBlant.

- Blumenhagen, Raffirfdir. - Blumenhagen, Kammer: Gehilfe, in Sannoy.

- Blohm, in Liibect.

- Bodelmann, Landrentm. | Sr. Braune, Umtfdreiber in Braunschw.

Dem. El. Bodelmann, baf. Br. Bodelman, Lic. in Samb.

- v. Bodum, Generalabjut. in Salle.

Bobe, in Samburg. Bobeder, Dberforft.

Bobeder, in Bremen.

Mad. Böhme, in Liibed. Freifr. v. Bohne, in Münfter.

Br. Boner, Ben. Lanbich. Spnbicus in Breglau.

Bötticher, Pfarrer

- Boblius, Rriegen.

- Boie, Staabelefr.

Boie, in Gleneb.

- Boje, b. G.B. B. in Riel.

Boldebod, in Schwerin 5 Erempl.

Bolfen, Kantmerrath

Boumann, in Bremen. - Bonhöfer, Reg. Advof.

- v. Bonim, in Salle

- von ber Bord, Churham. Major.

- Borchere, Dav. Schaufp.

v. Barmin, Lieut. v. Loffowichen buf. Regmts ju Golday in Oftvreuff.

- Brog, Prof. 2 Erempl.

- Carl v. Brandenftein

- Brandes, Sofr. in Sanov. Branbes, Gefret. in Belle.

- Branbes, Soffdaufvieler.

- Brandt, Affeff.a.d. Didenb

- Brandt, Ramer: Ger. Ubv.

Brandt, Wifarius - Brandt, Gefretar

Brandt, d. Cd. 2B. Beff.

- Brandt. Stud. in Gott. Demoif. Minna Brandt

Br. P. Braun, ju Queblinb. Braunfdweig, bie &. Waifen: haus:Buchh. 5 Erenivi.

9 3 Sr. Dr. v. Brave, Rgen. in Alth | Sr. Biirger, 3. G. Amteverte. - Breidenbach, Lieut. bei b. GarbeduRorye in San.

Gr. Erc. Sr. Gen. Bremer, ju Gifhorn 3 Erempl. Fr. Beh. R. v. Bremer in San.

Br.D. Breuets in Brem. 3Gr. - Brinfmann, Direftor

- Brinfmann, Ronreftor Fr. Gr. v. Broddorf in Bant. Br. v. Brockborf, Lanbrath

Broemel in Samburg - C. v. Brombfen, Genator

- M. Bruder, ju Settftabt - Bruel Dberforft, im Ban. - Briifmener, in Braunschw. - Brun, in Schellemibl

- Briinnigs, Gefr, in b. Saag - Briining Sanen in Brent.

- Brun, Gottfr. Raufmann in Danzig.

- M. Brund, su Orford

Brunfich, Churh. Lieut. in Sanau.

Buchholy, Sofmedifus in Weimar.

Bubbe, Rieder: Berichts: Uffeffor in Emben.

- v. Budenbrof, 2 Grenipl. Fr. Kommery. Nath. Buchner in Colberg

Br. Biihler, R. d. Philof.

- Biibring, Udv. in Schwer. Fr. Gr. v. Biilow in Sannov. Fr. v. Bulow, Dberhofm. gu Braunichweig.

Landrath.

- v. Biilow, Hofr. in Molfenbuttel. 2 Erempl.

- v. Bulow in Göttingen - Birbe, Somme De Lettres in Breslau

Fr. v. Biirgel, Affeff. in West.

im Churfachf.

- Bürger, J. L. Umterath. - Birger, Daft. su Lisborf

- Bürger, Mov. ja Rosla

- Biirger, Rand. 311 Riow - Bittemeifter, Daftor

- Butemeifter, Uft. Brunft. - Bittner, Ubvof. in Salle.

- Buff, b. R. Befl. in Giefen

- Bulholy, Jur. in Münfter - Bulling, Regras : Ubv. in

Oldenburg. - Burdarbt, b. G. Beff. a.

Augsburg - v. Burri, Regraer. in Gief.

- Burger, b. G. Befl. a. b. Sobenlohischen

- Burmefter, b. G. Ranbib.

- v. Burreft, Drem. Lieut.in Dregben.

Burich, Jurift in Miinfter Fr. Prof. Bifch, in Samburg Gr. Erc. ber Br. Beh. R. v. dem Buffche, in Sannover.

Fr. v. d. Buffche, geb. v. Mon: fter bai.

Frl. v. b. Buffche baf.

Br. v. d. Buffche, Stalm. baf.

- v. b. Buffche, gen. Münch, Rammerh. baf.

- v. d. Bufiche, Lieut. b. d. .. su Tus baf.

- v. b. Buffche, ju Ippenb. im Denabr.

Sr. v. Billow, Rammerh. unb Br. Caerftens, Confiftorialreg. zuBucken, im Unt.Elf. - Cablo, D. M. a.d. Dldenb. Br. Cahns, Ramrfefr. Schwer. Dent. Cappel , in Belnift.

- Louife Carftens, in Billow Br. Carftens, M. D. u. Phuf.

au Gegeberg

" Sr,

Br. Carftene, Protonot. Liibed | Sr. Cramer, Sofap. in Paberb. - Carftens, Fr. in Bremen

- Cafimir, Prov. Kontroll. ju Goldap in Oftpreuff. - Casvari, Juftyn. Buckeb.

- Cap. Caffel, in Brem. 2Gr.

- Cella, DrozeBR. in Unfo.

- Cheling, Gefr. in b. Saan. 11 - Cibrovius, Rant. b. Schule

zu Goldap in Dftpreuff. - Claudius, in Sambutg -

= - Claufen, ju Glücksburg

- Claufing, Geb. fefr. Detm. 1 -1 Cleve, in Sannover

- Cleve, in Sannover

- Bar. v. Clofter in Morben in Oftfriesland

Cochius d. jüng. in Poted. Dem. Coeler, in Bernburg

1 - Colling, Lieut. in Bijcheb.

- v. Coln, ju Langendreen . - Corner, Umtefchr. ju Bar:

begfen. - Corner, Sof: Ger. Aubit.

Freih, v. Collenbach, inDiffel: borf. 2 Erempl.

Br. Collins, Negot. inRonigs: berg in Preuffen

- Conraads, Raufm. Miinft. - Conrades, Umteschreiber

im Lauenburg. - Credner, C. L. E. in Gotha 1 - Conradi, Churh, Unitmigu

Reinhausen - Conradi, Doct. in. Salle

. - Conradi, zu Wiegbaben

Cordua, in Giiftrow Fr. v. Cranini, Sofr. in Bolfb. Br. Cranier, Sof : Ger. Affeff. in Wolfenbiittel

Deni. Eramer, baf. Br. Cramer, Prof. in Riel

Dem. Cramer, das.

- Crabius

- Crufe, Sofr. in Belle.

- Cuftobis, Regftr. in Diffelb.

Reichsfreiherr von Dalberg, Statthalter gu Erfurth.

Sr. Danfwerts, Sofgerichts: Affeff. in Sannov.

- Dapp, d. G. Beff. a. Ulnt in Darmftadt, Die Firfil.

Landzeitungs- Erped. Br. Dagdorf, Bibliothefar in

Dresten. - Baron v. Danfin in Erl.

- von ber Decfen, Rammer : rath in Sannover.

Frau Grafin von Degenfelde Schomberg zu Eybach.

Br. Coeler, Sofcamrn.inDeff. Br. M. Degen , Lehrer am Gumn. zu Unspach.

Denefe, Gerichtev. in San. - Denfer, Ratheapothef.

Deppmann, Regierungs: fangl. in Dredb.

Deutsch, Rrieger, in Pots. - Werfaffer bes Deutschen

in IBeboe. 2 Cr. Fr. Kanmerräth. Diedrichs.

Br. Diebrichs, Biirgerm. gu Berford.

- Diedrichs, Pofffefr. Giffr. - v. Dieskau, Rammeri.

zu Unspach.

- Diesner, Poffich. in Dreed. - Dieterich, d. G. B. a. Ulm

Diet. Dr. u. Drof. Med. in Giefen.

- Dieg, Ghrath in Werth.

- Dienemann, C. in Leipzig von Dinflage, Churhan. Dbrifflieut.

- Digen, Umtm. in Dfifr.

- Dommed, Banquier. a 4

Br. Donatius, in Liibect. 2 Er. Baron von Donop ju Bu: Fr. Ginfeld, Stallmeifterinin

dershof, graf. Lip. Schlh. Döhler, in Bremen.

- Doehren, in Samburg.

- v. Doring, Legationer. in Braunschw.

Fr. v. Döring, Legr. baf. br. v. Döring, Droft zu Wolf. Fr. v. Doring, Droft. baf. Sr. v. Döring, Sofr. in San.

- Dorrien, in Leips.

Draing, Obera, in Poteb. - v. Drechfel, Churh. Sauptni

- Dresfi, Doft, in Gotting. - v. Dreves, Churh. Sptm.

- M. Drud to. G. Befl.

- Druander Bofr. in Balle. - Diegberg b. jung. Soft. in Münfter.

- Diplat, Churh. Dberft.

- Onferhof, Softammer R. gu Mannheim. Æ.

- Chell, Boft. in Sann. - Chell, Umte Albu. in Belle.

- Eberlein, Beichennt.

- Bar. v. Eberftein, Reg. Mf. ... in Drest.

- v. Cherftein, Churfachf. Sptm.3. Großleinnung. - Ebert, Dr. in Braunfchw.

- Chert, Prof. in Wittenb.

- Checte, b. B. G. B. aus Ifen. - Gbner v. Cichenbach, in 24t.

. - Odarb, in Giftrow - Edftein, Theod. in Brem.

- D. Eggert, in Queblinb-

- Chler, Carl Fr. a. Dangig - Gibe, J. in Göttingen -

- Gife, Biirgerm. und Lic.

Commiff. in Miinben.

Buchhandt. | Br. von Ginem, Konreft, baf. 3 Er.

Sannover.

Br. v. Ginfiebel, Rammerh .-

- Eiben, Genatorin IBeboe - Elberhorft, Churh. Unitm.

- Elderhorft, Churh. Amtev.

- Elberhorft, Forstaudit. in Sannov.

- . Clberhorft, Raufm. Miinb. - von Elverfeldt, DomCavi=

tular juBilbesh.u. Dabrb. Fr. Sofr. Emmerich g. Mergig

Br. Lieut. Engelhard

- Engelichall, in Marburg

- Englin, b. R. Beft. - Epping, Ratheverw.

- w. Erath, Stub. in Gött.

- Erbmann, Abvof. Dibenb.

- v. Ericius, Ctaterath in Schleswig

Erlangen, b. Bochf. Infit. b. Mor. 11. Cd). Wiffenfch.

- Ernft, a. Lond. in Sannov. - Ernft, Umteferibent ju

Beibenh. im Unfp. Cichenburg, Profest. ju

Braunschw.

- Edmarch, Konr. in Schlew.

- v. Effen, d. G. Befl. a. Liefl. - Evens, Gefr. in Liibed

Br. Faber, Sofcammerr. in Miinfter.

- Raber, Stub. in Bott. -

- Faich, Abministrationer. in Beibelberg

- Fafch, Regiftr. baf.

Falfe, Sofr. in Sannov.

- Faltenhagen, Doct. Jur. in Göttingen 1. ...

Kan, b. G. G. R. in Samb. - Feber, Rasaff, in Werth.

Sr. Febberfen, Prov. Romm. | Sr. Fuche, Licent: sir Rreugn, in Schlesw.

. - Ferber, Superint. Beifinf. - Fif, D. G. Deft. Lauenburg.

- Filter , U. Genatur

- G. G. Filter, Abvof. - Findeifen. Advof. in Iteh.

- Fifcher, Met. D. n. Brun: nenarat ju Meinberg.

Sr. Fifcher, b. G. Beff. a. Rob. - Fleifdmann, Baifenh.

Infp. in Meiningen .-

1 - Flegburg, in Riel

- v. Flotow, Kammerh. in 100 Banreuth

Braunschw.

- Fliigge, Geh. Kangl, Gefr. in Sannover.

Univado

- Forfel, d. Sch. IB. Beff. in Göttingen

- Fortmann, Mub. in San. - Frank, Mittags Pred .- b. l Bl. Kreut in Mürnberg

- Frehrige, Stud. in Gott.

- v. Freytag, Sauptni, b. d. Garde gu Fuß in San.

- Frife, Rath in Berlin - Frife, Rangl. fefr. Wolfnb.

Friberici , Regrgen. in Blankenb.

Dem. Joh. Friderici, baf. Br. Friderici, Movof. Danabr. . - Friedel Mef. in Magdeb.

. - Friedrich, Rathsandit. in .... Clausthal.

- v. Fritich, Geh. n. Beim. - Fritsch, Buchh. in Leips.

- Fuche, Regrger. in Seidelb.

- Fuche, Stud. Jur. Beidelb.

Gr. Erc. ber Br. Min. v. Fiir= ftenberg in Miinfter.

Sr. Fugger, in Biiftr. Fuhrmann, Archivar. in · Salle

- Funt v. Genftenau Regier. Rath zu Detmold . O.

Fr. Doftm. Fifcher, in Beifinf. | Sr. Gabbum, Raufm. in Beibelberg.

Gartner, Prof. ju Braun: schweig.

IhroErc. Die verwitm. Fr. Frau v. Galen, geb. Graf. von Werveldt in Münfter

v. Floben, Ritmeifter in Er. Erc. b. Sr. Erbfammerer v. Galen. baf.

Gr. Sochw. ber Dr. Domh. v. Galen. baf.

- Forfter, Sof:u. Regrger. ju Br. Gand, Soffupferftecher in Sannover

- Gaspari, in Gott.

- Gaufer

- Gaufe, Rammer: Ber. R. Fr. Ginnehm. Beiger, gu Groß: leinungen im Churfachf.

Br. Beißler, Genat. ju Gorl. - Beibler, Raufm. baf. - Gelendenfi, in Liineb.

Gr. Erc. b. Sr. Geh. R. Frhre. v. Gemmingen, in Sann.

Gr. Erc. b. Br. Geh.u. Regier. Prafid. Frhrt. v. (Bem= mingen ju Stutgard

v. Gemmingen, Stud. in Göttingen 2 Cr.

Genius R. B. in Borfen. - Georg, Jufiign. Dlbenb. - Georg, Kanun. Guftrom

- Georgi, Bang. in Drest. - Georgi, Cantor.

- Gerber, in Dangig.

Sr. a 5

Sr. v. Gerffenberg, R. Dan. | St. Greiner, Radfefr. bak. Refid. in Libect. Frau v. Gerftenberg. baf.

Dr. Gether, Regadv. in Dlb. - Giefe in Münfter.

- Giefe, Adv. in Gorlig.

. - Gifanovety, Auditeur b. Loffow. C. Dodniafen.

- v. Glan, Amtni. in Stick: bausen in Dftfr.

- Gleim, Umtm. juBovend.

Wieim und Meyer. 2 Gr. - Blefefer, Cchazein. guDab.

- Gliich Soffiscal in Salle.

Krl. v. Goechhausen.

Br. Goefing, Ranglendir. in 5 Cr. Gurich. - Gpell, Lieut. v. Log. Boon.

- v. Goffel, Maj. in Schleam. Krau Graf. v. Gorg. in Weint. Br. Göb; Dr. jur. in Rurnb.

- Göbe, Affeff. in Quedl. - Gommel, Regiftrator.

- Gomperth Lion, Raufm. Gr. Rathin Goethe, ju Grff. Br. Gotter, Sofr. in Altenb.

- Grabner, Dr. in Salle. - Graven, in Schleswig

- v. Gravemener, Agerath in Sanau.

- v. Graffen, in Göttingen - Gramberg, Sofger. 21ff.

in Warel.

Didenb.

- Grambe, b. R. Wefl. - Graumann, Dr. in Biit.

- Gregory S. Preuff. Legat. Gefret. in Dreft.

Baron v. Greiffenclau, Chur:M. Canimerh.

Greiner, Kammer Cangleirath in Ango.

- Greiner, t. R. Beff.

Greven, Churb. Sanntr. - Grimmelt, Abv. in Detm.

Griepenferl, in Bremen

- Gröning, Stud. in Gott.

- Dr. Groning, in Bremen - Gröninger, Udv. in Miinft.

- Grosmann, G. Fr. 2B.

Schauspieler.

- v. Grote, Kammerh. - v. Grote, Sfr. in Sannov.

- Grotrian , Kollaborator

in Solaniind. 3 Er. - v. Grüter, Sauvtm. ben

b.G.zu Tug in San. 2 Cr. - v. Grüter, Sauptm. in

Zeue.

Fr. Doct. Griiwel, in Deffau - Gfellius, in Belle

- Frhr. v. Gunderobe, RegierUff. ju Biesbad.

Günther, Paftorzu Unter= greißlau, in Churfachf.

- Biinther, in Gottingen. - Mendel Gumprecht. 2Cr.

- Guther, Raufm.

- Baron von Gugomos.

- Baronv. Gutschmid, Reg. Uff. in Dreed.

- Gutmar, Poftbir. in Guz firow.

Gramberg, Dr. Met. in Br. D. S. in Samb. S. v. H. in Nürnb. Madam Saad, in Liibed. Br. Haas, Kaufm. inMürnb.

- Balldner, Stiftsfefr. b. fürftl. Klofterft. Griffau.

- Dr. Banel, Gefr. b. Ga= nit. Roll. in Dresd.

- Barter, Randibat.

Dr.

Br. Baelein, Regift. in Niirnb. | Sr. Bartmann, Sfr. in San. - Sageborn, Sfr. in Giifir.

- v. Sagen, Bfr. in Mirnb.

- Sagenbruch, Particulier zu Langenfalz.

Sahn, J. C. in Schlestv.

- Sahn, C. S. daf.

- v. Safe, Geh. Cammter: rath, in Sannov.

- v. Safe, Soft. in Sannov. - von Safe, Churh. Lander.

Fr. Coph. v. Haller, in Niirnb. Hr. v. Halem, Dr. jur. und Landg. Uff. in Oldenb.

Saltermann, Regfef. gu Stade.

- v. Sammerftein, Lient. v. Sammerftein, a. 2Deft:

phal. in Beslar.

Charles Hanbury.

Sanfen, Budhhand. 3 Cr. - v. Sanftein, Jagbjunfer

in Blankenb. - v. Sanftein, Rangl. Au-

dit. in Sannov. Frau Feldm. v. Sardenberg, in Sannov.

Br. v. hardenberg, GhR. baf. Fr. Kanimerrathin v. Sar: benberg : Reventiom. baf. Br. v. Barbenberg, Churhan.

Landrath. v. Sarbenberg, Sauptni.

u. Oberadjut. daf.

Fr. v. Harling, Kammerher: rin, in Ditenb.

v. Sarling, geb. v. Sein: burg, Dbriftt. in Mineb. Mad. Sartien, in Schledw. Br. Bareleben, Hofapothef. in Dotsbam.

- Sarten aus Lieffand.

- Sarting, in Bobenweber.

- Sartmann, Gelehrter gu Pfortchen.

5. Bartmann, inBiibed.

- Bartmann, General: Mu: Diteur in Sannov.

- Bafe, Ingenieur: Ronbus cteur baf.

Bafenfien, Licent. in Liibed

- Sasfanip, Theol. in Minft. - Saffel, D. 21. Beff.

- v. Saffel, Sauptni. b. d. Garde ju Buß in Sannov.

2 Epempl. - v. Saffel, Lieut. b.d. Garb du Tug baf.

- Sauber, Sofm. im Phil. in Deffau.

Saueisen, Commerciens Commiff. in Unfvach.

- Hausmann, in Hannov. - Sauswald, Gel. in Gorl.

- Sedmann, Soffammer ?. in Miinster.

- Beddand, Rirchen R. in Beidelberg.

- Beiliger, Sofrath in San. - Beim, Regierungsab. a. b.

Bapreuthich.

- v. Beimburg, Sauptm. ju Wunftorf.

- Dr. Beineden, in Brem. - Beinrich, in Giiftrow.

- Beinfe, Stud. in Gott. - Beinfe, in Diffeld.

Beinfius, Churh. Umtm.

- Beinfing, Umtef. guDlünd.

- Beinge, Randidat.

Beife, Unitsfdr. ju Berd. - Beife, Licent. in Samb.

- Beife, in Samburg. - v. Beigler, in Altenb.

- Dem. Lotte Beld, in Beil.

Br. Bellbeiger Gefret. in Bei- | Sr. Beufinger, Bofmeifter gubelbera.

M. Seuwig, Sofmathm. in Braunschweig 2. Er.

24 Belm, Umtichr. ju Born im Lippischen.

Frl. Cathr. With. v. Bel. wig in Eftbl.

Grl. v. Belwig, baf.

Dr. hempel, Sofichausp. in Dreed.

. v. hendorf, Mai. in Dlob. .- v. Bendorf, Etater. baf.

- Dberforfterin Benfen gu Mebingen. .

.- Dr. Bennemann.

.- Benster, Leibargt gu Alt. - Beneler, Bantf. gii Stabe. - Berbart, Ril. R. in Dibenb.

- Berbart, Rammerf. baf.

Domprediger in Serft, Donabriid.

.+ Berr, Kammerrath in 211: tenburg.

:- Dr. Berrgott a. Bapreuth Fr. Felicitas v. herrmann, aus Memmingen.

Br. Berrmann, Sfr. in Deff. - Bertel, Umte: Uct.in Deg.

berger, b. R. Befl. a. Bol: fenb.

.- Bermeg, Mubit. in Spand. - herweg, Rand. Jur. aus Blanfenburg

- Bergogenrath, Rirchen R. in Beibelberg.

.- Beffe, Univerf. Sonbif. in Göttingen

- Belling, RegrgeRef. in Unrich.

- Beblingh, Aufcultator in Emben.

& Bettling, Abvot. in Blan: fenb. 3 Erem.

Braunschw.

Bener, Upoth. in Bolfenb. - Benmann, in Bremen

- Benmann jun. in Bremen

- Sienter Stud.

- v. Sille, Geh. Rangl. fefr. 311 Braunsdin.

- Silbebrand, Rangl. R. u. Poffmeister

Billebrandt, Regrgeadv. in Milbesh.

Silling, Auftultatot in Emben.

Simburg, Buchh. - v. Siniiber, in Sannover

- Sinch Soffamm.u. Land: schaften. in Unspach.

Birfchfeld, Jufigr. u. Pr. in Riel

Birfdmann, Not. in Erl.

Bopfner, Geh. Cangl. fefr. in Sannover

Sopfner, Prof. in Gieffen 3 Erempl. Sopfner, Dr. u. Phuf. in

Butsbach. G. F. Söring

Borner, Reg. in Berth.

Baron von Sofmann in Dreeden.

Bofmann, Dr. u. Prof. Med. in Altorf

Sofmann, Randid. Braunschw.

hofmann, aus Roburg b. M. Beff.

Sofmeifter, Umtmann gu Ugathenburg.

Br. v. Sobened, Rammers herrin, in Braunschw.

Freih.v. Sobenhaufen u. Soch : haus R. Pr. Ar. u. Steuer R. Dr.

Br. Bollmann, Konr. Giiftr. Gr. v. Solf, im Solftein.

Sollenberg in Denabr. Dr. Soller, in Bremen.

- v. Solftein, Landr. Giiftr.

- Holfter, baf.

Bolt, b. G. Beff. a. Reval. - Bolghauer, Doct. Jur. in

Salle. v. Holsschuher, Landalmo:

fenpfleger in Mirnberg. Bolgichuher v. Berlach in

Ultorf Born, Doct. b.M.in Frant:

furt am M.

Sorn, d. G. R.a. Schweinf. Bornboftel, Gup. in Lineb. Ihro Ercell. Fr. Gr. v. Borft in

Dredden Br. Horup in Liibeck

- Sofius, Rathin Münfter - Sofius, Ran. in Miinfter

Fr. v. Sonn, Landdroftin in Wolfenbüttel

Br. v. Bonn, Kangleibirector baj.

Bulft, Jurift in Münfter Sufnagel, Rathefefr. gu Sall in Schwaben

- M. Sufnagel in Erl. 3 Gr. v. Sugo, Sof- u. Kangl. R. in Sannover

- v. Sugo Geh. Kangl. Gefr. - v. Sugo in Gottingen

- Fr. Dberamtmannin Sult ju Stolterlingenburg im Salberftatt.

Sumberbing , R. G. in Borfen.

Bundt, Randid, in Balle. - Bupeden, Audit. im San.

- Supeden, Stud. in Gott. Buth, Bofr. in Bisbaden. Br.J. in Sannover.

- Jacobi, Sofcanimerrath in Diffeld. 2 Epenipl.

Dr. Jacobs ju Tonna

Jacobfeni Doft. Deb. in Göttingen 2 Erenipl. Jager, Prof. b. Philof. in

Alltorf Jäger, b. M. Doct. a. b.

Bürteniberg.

Jager, d. G. Beff. a. Ulm.

Jahn, aus Gera b. A. B. M. Jani in Salle

Janner, Inspector

- v. Janus, in Samburg Jadper, in Dredben

Ibbeden, G. M. a. Dlb. Jenner, b. G. Beff. a. bent

Braunfanv.

Jeffeni Sofpreb. gu Alugui ffenburg Jeffen ni Rorte, Buchh. in

Fleusburg 5 Erempl. Ifland, Stadtfefret, in Sanov. 2 Grennyl.

Ifland in Hannov.

Illing, Kaufm. iu Dang. - v. Jugereleben, Standar:

teni. b. v. Loffowschen Sufar. Regim. Bu Golb: ap in Oftpr.

Johannknecht, Licent Gin: nehmer im Sannov. Johanken, Kangl. R.

Johannfen, Paft. Blensb.

- Johnson, Lieut. u. Adj. v. Lollowiden Rorps Dos: niafen zu Goldap in Dit= preunen.

Jordiving, Rangl. Gefr. in Schleswig

Joseph, Raufnt. Beidelb.

Br. Ifenbart, Umtschreiber im Freiherr von Rielmannseage, Hannöv.

. v. Jungermann, Churh. Freyberr v. Rienmaner, Rais Lieut.

- Jung, Bofr. in Sannov. 3 Erempl.

Jung, Doctor in Dies.

- Junge, b. G. Beff. aus Samburg

Br.C. F. R. in Lys.

- v. Raad, aus Ropenh.

- Gebriibere Rammer, in Biiftrow.

- v. Ralb, Kammerprafit. in Beimar.

Krl. G. v. Ralb, daf.

Krau Baroneffe von Ramefe, Dberhofmeift.in Braunich. Br. Ranter, d. G.B. a. Selnift.

- Rapp, Kaufm. in Niirnb.

- I. F. Katschfp.

- Raufmann, aus Rabeb. - Ragner, Sofr. in Ctutgarb

- Rellerd, Ranglepfefr. in Dibenb.

Kern, Kammerf. in Unfv.

- M. Kegler Konfift. Rath u. Guperind. in Biiftr. Refiner, Geh. Cangl. Gefr,

in Sannov. - Refiner, Archiv Gefr. baf.

Blumenau.

- Rette, Amtm. in Bolfe: | Fr. v. Anuth, Sofr. in Bolf. burg.

Rettler, Umtm. in Berum in Offriedl.

- Rettler, Aufcultator baf. Rettler, Abvof. in Morden

in Offriedl.

Grafvon Rielmanneegge, Geh. Kammerrath in Dannover.

in Giffrom.

ferl. Königl. N. D. Res gierunger. zu Wien.

Rif, Kandidat d. R. in Göttingen.

Riffenmader, Theol. in Minfter.

Rlefmann, R. in Borfen. - Kleufer, Prorect. gullenig. - Stein, Abvot. in Brest.

- v. Klenfe, Churb, Major

Klever, in Bremen

- Kling, in Schledwig

Klinge, Soffchauspieler in Dresben.

Rlingender, Iltv. in Biiftr. Alinger, in Duffelborf

Klinfe, Utv. in Denabr. - v. Rlod, L. in Göttingen

Rlockenbring, Geh. Rangl. Gefret. in Sann.

Rlopfroch, Leg. M. Bamb. - Ananer, Sofr. in Furften.

v. Anebel, Sauptmann in Weimar.

- Angriem, Metropolitan Gr. Erc. Br. Web. N. Freib. v. Aniestädt, in Stutgard

Frl. v. Aniefiadt, Stiftsbame gu Steterburg.

- Reffner, Umtefchreib. ju Frhr. v. Anigge, &. S. Weim. Kammerberr.

> Br. v. Knutich, Kammerh. ju Braunschw.

Rober, Uft. in Gorlis - Roch, Band: Ger. Gefr.

- Roch, Rollab. in Liineb. - Roch, Rand, in Quebl.

- Ronig, Regrger. 3. Detm.

- König, Udv. in Budeb. Dr. Dr. Konig, Rant. in Bannov. Sr. Riifn, b. R. B. in Billow. - Ronigeborfer Mathu. Sof- | - v. Klinfiberg , aus ber fr. Med. in Altenb. Ritterich. Roppe Dr. Med. u. Phys.! Riiften, - Roppe, D. g. in Braunf. in Schleswig. - Roppel, Kaiferl. Land Ger. - Rühlmann, Canal. in Univad) Lübeck. - Roppen, R. Dan. Dbrift. - Röfter, Sofmeifter. - Röfter, Raufni. Sameln. - Rofter, in Gottingen - Rornacher, Pf. in Beibelb. Hannöv. - Rornacher, Licent: baf. - Rottowsfy, Kammervirt. Für gwei 2. 3. 2B. in Dessau. - Rraf, Rommerzien R. in Ultona .: Emben. - Kraiß, d. G. Beff. a. Illni. in Lineburg. - M. Kramer, in Liineb. -- Rrang, Aftuar, in Quet: Münfter. linburg.

- Kraut, Spubif, und Dr. in Luneburg. - Rraut, Gefr. baf.

- Rraufe, Stud. in Gott.

- Krauseneck, Dberforst: amtofefr. in Bapreuth.

- Rrebe , Rangl. Rath in Schleewig.

- Rrebs, Prof. in Münft. - Rrebs, Rand. D. R. in Brest.

- Rref von Kreffenftein, in Altorf.

- Rrohn, d. R. Beff. in Samb. - Rrone, b. 21. 23.

- v. Rrofige, Ranglenaff. gu

Molfenbiittel. - Rrude, 'dov. ju Detmold.

- Rriiger, Rath und Sofratheaff. In Detmold.

- Kriiger, Mdv. in Giiftr.

- Krufe, Kanonif. in Minft.

Dberfachwalter

- Kiihlmann, Major in

- Ruhle, Rand. in Bannov.

Rulemann, Bicefond, in

- Rumme, Forft-Mubit. in

Labefins, Apothefer in

Fr. v. Laffert, Dberhauptm.

Br. Lagemann, Theolog. in

- Lagemann, in Bremen.

- Lantener, Df. ju Borfen' - Lamprechtin Götting.

- Lange, Wifarin Miinfter - Langei Uhv. in Schwer.

- Langenfiras, Advof in Wolfenb.

-. Langerfe; Advof. in D3= nabriif -

Laur, Geh. Gefr. g. Schw. Lehmann; Umteichr. gu-Pfortchen ..

Leifewig, Landich. Gefr. in Braunfdmv.

Gr. Erc. Der Berr Ram: nterprafid, v. Lenthe in . Sannover

Fr. v. Lenthe, geb. v. Münch : hausen

Sr. v. Lenthe, Churh. Lander. - v. Lenthe, Dberhauptm. in ... Belle

-v. Lenthe, Rriegen. in Ban.

Br.v. Benther Sofi, baf.

- Leng, Rangl. R.in Dibenb.

- Leng, Rammerfef. in Aur.

- Leon, Gottl.

- Leonhart, Gefret. guBrie: berabolien.

Dem. Augusta Leonhart. Br. Graf von Level auf Ba:

fenhanten,

in Dresten.

- Leffing, Sofrath und Di: blivthefar in Wolfenb.

Gr. Ercell. b. Sr. GhR. u. Dietr. v. Levetzau, in 2 Er. Liibect.

- Levon, a. Entin in Riel.

- Lewin, U. G. in Borfen. - v. Lenfer, Sofrath in

Zeue. Se, Erc. Sr. Dberoberhofmar: ichal von Lichtenstein in Sannover

Dem. El. Lichtenftein in Br. Sr. Lilienthal, Audit. v. Lof: fowichen Sufar. Reg. ju Goldap in Oft: Preuff.

Fr. Lilienthal, baf.

Dem. Benr. Lilienthal baf. Br. Lindelof, Lieut. in Dld.

- v. Linge in Brenten

- v.Lindenau, Appellations: Rath in Altenburg.

- Lindeniann, Sof: und Juftian. in Dresten

- Linftebt, Rammerer in Quedlinbura

- Link, Paffor zu Sildesh.

- v. Linftow, Jagerm. a. b. Oldenburgisch.

- Livonius, Rammerfefr. in Schwerin.

Br.Lochmann; Cfabinus in Görlig.

Loeber, Burgermeifter in Ufchereleben.

- Löchner, Rand, zu Salle in Schwaben.

Löning jun. in Bremen.

Löper, Licent. in Schwe= rin.

- Perche, Soffuttermarich. Dem. Bofch, in Unfvach.

Br. Low, Sofmeifter in Bays renth.

Fel. v. Löwenstern zu Blücke burg.

- Ritter v. Dannebr. Drd. | Frl. Barbara Belena v. Lo: wis in Efthl.

Lohr, Doct. Meb. in Göttingen.

- v. d. Loo, Kanglein. in

Dibenb. Lopan, Advok. in Lüneb.

- Lorberg, Rand, in San= nover.

Lorenzen, in Riel.

- v. Loffon, Lieut. u. Abi. v. Loffowiden Buf. Reg. Bu Goldap in Dimreuff.

- v. Loftewis, Dbrifflieut. su Braunschw.

Louis, Kaufmann in Sannover.

- Liibede, Telbprebiger gu Stenbal.

Liidemann, Lieut. in Liib. - Lueber, Churb. Umtm.

- Liider, Churh. Umtafder.

Liibere, D. S. a. Flensb. im Riel

- v. d. Liihe, R. Dan. Ram: meriunfer.

- Luning, Paftory. Berben

- Ludwig, d. G. Beft. a. Ulm - Luis, Licent. in Samb.

117.

middle mien. 5r. E. F. M.

. - Maach, Lic. in Samb. 200.

- Chlert Maach, das. - Maus, in Borfen.

- Madeweiß, Kriegerath in Saue.

- v. Mahrenholy, in Götting. Gr. Umteidr. Dafeprang, gu

. Langenbagen. v. Maladowefn, Ritm. sti d.v. Loffowfch. Bufar. N. zu

. Osolbay in Oftpreuffen. . - Manede, Ranon. ju Bar: | - v. Manbel, Lieut.inGött.

dowief:

Frl. v. Manbeleloh, Stifte: in Berlin. Dame ju Steterburg. Br. Mant, Raufm.in Berlin

2 Er. - Manuel, in Bremen.

- Marcard, in Gotting. - Marcard, Ritterich. Gefr.

Ju Stade. - Marchott, Raufm. in Berl.

11 - D. be Marees in Deffau. . - Marggraf, Kangleir. in

Siftrom. v. Markonan, Dbriftl. in

Wolfenbüttel. Marfuse, in Sannover.

v. Marquard, Sofger. 21f: feffor in Belle.

- Marquart, Garnisonpre:

biger in Sannover. - Graf v. Marichall, Rant:

merh, in Altenburg, - Graf Marichall, su Braunfdmeig.

. - Graf Marichall, daf.

- Martelli, Rapelmeifter in Minfter.

- Martene, Churhan. Cor: Pollow. Rorps Boenia: net ju Scharnebed.

Mab. Martini, in Dresten. Dem. Martini, in Samburg. Br. Martins, in Brem. 2 Er.

- Mathai, Proviant: Dffi: Bier in Dredben.

- Dr. Matfen, inhamburg. - Maude, Buchbruder in Schleiz.

Maurer, Sundifus in Sannover.

- Maurer, Rand. in Beibelb. - Maurer, in Potsbam

- Manfo, in Gotha

- Maner, Cammergerichten.

- Mager, b. G. Beff. a. Ulm. - v. Meerfelbe, in Mitau.

- v. Dieerheimb, Churb. Lieutenant.

- Mehliß, Kand. in Sanov. - Meinede, in Bilbesheim. + Dr. Meier, in Bremen.

- Meifner, Mgnitequartier: nieift. b. Loffow. Buf. R. gu Goldap in Ditpreuff.

2 Meifner, in Drest. 3 Gr. - Meifter, in Beifersbeim.

- Mefelburg, Sof= u. Lant= ger. 2lov. in Echleswig.

- Menge, Dr. in Schwerin. - Menfching, Reft. julenigo

- Merfelbach, Raufm. in Beidelberg.

- Graf Mug. v. Mervelt, in Miinster.

- Meufel, Sofr. in Erfurth. Dem. Mever, in Sannover. Br. Mener, Cammergerichter,

in Berlin.

Dener, Rittmeift. bes v. fen zu Goldap in Dfipr. Dr. Br.v. Mevern, Rangleiuff. in Wolfenbiittel.

Fr. Meper, Rammerfefretarin St. Moore, Dr. b. R. in Gref. in Sannover.

Br.M. Meyer, in Göttingen.

Mene, a. b. Souffeinisch: - Meper, Ranimerauditor

in Sannover. Meger,in Lemforde Umte: Auditor.

- Mener, Fact. in Braugidim

- Mener, Jur. in Miinfter. Meper, in Samburg.

- Meper, in Götting. 3Er.

- Mener, in Bremen.

- Mener, Buchh. in Breslau 2 Er.

Meper, Rangl, Debell in Sannover.

- Mepere Erb. in Salzburg.

- Michaelfen, Rollabor. in Liineb. Michelfen, R. Dan. Rang-

leirath in IBehoe. . Michelsen, in Schleswig.

- Miller, Rand. in Ulm.

v. Minfris. Uffeff. in 211: tenburg.

Mifegaes jun. in Bremen - Modrach, Adv. in Görlis.

- Mochring, Regier. Abv. in Aurich.

Freiberry. Mönster, in Münft. - Möser, Juftigr. in Denabr.

- v. Mou, and Salzburg.

- Mou.

- Moller, in Götting.

- Graf v. Molfe, Kammer: herr und Ritter vom Br. Dannebr. Drb. in Liibed 2 Erempl. v. Molfe, Dberhofmeifter

bei J. R. S. ber Erbprin:

geffin v. Beffen Raffel in Sanau.

Moore, Dr. b. R. baf.

Moris, Ctub. in Götting. - Mofer, Dr. ju Lineburg.

- Mugge.

- Mithtenbein , b. R. Beff. aus Königelutter.

Miiblheim, Raufm. in Danzig.

v. Miller auf Biefendorf in Meflenburg. Rittmeift. in hers, Birt. Dienften.

Miller, Kriegen: in Berl. Miller, Kangleifefr. in Sannover.

Miller, Dr. in Balle.

Müller, Lieut. in Götting.

- Miller, Predig. in Landel. Miller, Abv. ju Welbele=

ben im Churfachfifchen. Miller, Conducteur in Broufenburg.

Müller, Begenschreib. in Ctadtalm. in Mirnberg.

Miller, Mitglied b. Wies ner Nationaltheater ju Mien.

Müller.

Miller, in Liibed.

Miller, Daf.

Er. Umterrof. Millner, aeb. Bürger bei Beiffenfeld.

Gr. v. Münchhaufen, Geh. Rathin au Braunfdm.

Frl. v. Münchhausen, Cho: noineffe gu Luneburg.

v. Münchhausen, Och. Rriegsrath in Sannov. Baron v. Minchhaufen,

in Götting. - Münter, Profur.in Sanov.

Tr.

Fr. Mumfen in Samburg. Isr. Nicolai, Budit, in Berlin Br. Mumfen, in Samburg. . 13 Qr. Infvett. in Dem. Riebhard, in Deffau. Murfinna, Breslau. Sr. Nielfen, 2idv. in Flensb. : Mad. Mugenbecher , in bem - Niemann, Unitschr. ju Lauenftein. Saga. Mulius, hommes des lettres Umtm. Miemener, in Berlin. Blumenau. Molius, Buchh. in Berl, 2Er. M. Riemener, in Salle. Dieper, Geb. Cungl. Gefr. - v. Mäglein in Olbenburg. in Sannov. - v. Nischwis, Churh Butm. Mahden, Rauf : und Banbeleberr in Bernburg. - Miffen , aue Sabersleben . Mamur, die Regimentobiblioin Riel. thefd. herz. Cache: Bothai: Monne, Prof. in Brem. fchen Regimente baf. - Nordmann, Rath in Queb. Sr. Manne, Umts : Aubit, gu - Morrmann in Gotringen Rothenfirchen. 2 Erenipl. Recfe, Mufifdir. bei ber Grl. v. Noftig, Soft. in Weim. Genlerich. Echaufp. Wef. 1 v. Regelein, Aufcult. bei Sr. 2B. D. in Leips. - Deber, Stiftdamtm. in b. B. Rentt. ju Dibenb. in W. Oldenburg Meidhart, Stabtamt. gu Delriche, Jafp. Cohn in Micsbaben. Bremen Meithart, Pfarrer un Bill: Deft, Pred. ju Reufirchen brunn in Breuberg. in Ungeln. Meibhard, Reftor in Wert Dehme, Dr. in Dresben heim. v. Dertel, G. Bilbburgb. Meinaber, in Bremen. Kanımerj. Defer, d. R. B. in Giefen Meumann, Dlufterfefret. Mat. Defterley, in Göttingen in Drest. Rarl Reichsgraf von Nef-Br. v. Dhlenschlager, a. Fruff. fetrode in Diffelborf. a. M. Difees, Dr. in Brenien . v. Neffelrode, Kammerh. in Dresben. - Dibers, Rand. in Bremen - Mettelbed, Regier. Mufcult. - Olde, ju Poppenbiittel u: Movoc. in Bernburg: - Oldefopp, Sundif. su Liis Meumann, Sof: u. L'and: neburg Ger. Prof. u. Advof.in Dibenburgifche Befe: Wefelfch.

2 Er. |

b 2

Giistrow.

Gefr. Daf.

Meumann, Rirdenvifitat.

- v. Dibershaufen, Dberide

. v. Dnipteba Sofrichter baf.

germeifter in Bannover

Gottingen. → Opperman, Kand. inGot: . tingen - M. Duander, a. d. Wiir: Itenberg. - v. Dften, Beh. R. in Bredl. - v. b. Dften, Dber: Uvell. R. .. in Belle Dimann, Anitmann ju Scharzfels 113- Otto, Oberforft, julohnde - Otto, Rgrasabv. u. Dberamte:BeifigerinGiefen Dberbed, in Liibef - Due, Kand, bes Predigt: amte in Niirnb. 2 Er. D Sr. R. v. P. 311 Br. - Paet, Konreft. ju Blefelb - Pallas, Aftmar. in Balle - Paner, Bofm. inGötting. - Part, Depefchenfrer. in Sannover - Pafor, Juftigr. in Oldenb. - Paffavant, Pfarrer - Paszow, b. R. Kand. in Schwerin Rammerfefr. in Datie, Sannover - Pauli, Konfiftorialr. und Superint. in Bernburg Dauli, Dbergalfommiffar in Schwerin - Pechel, Edqu. in Sannover - Baron von Vedlin, ju Gr. Sochw. Gn. Domberev. Glückburg Freiherr N. D. v. Pechlin, in Schleswig

St. Peithmann, Lieuten. in

v. Peftel, Ober Mpp. R. in

Biideburg

Belle

Frl. v. Dmleba, a. b. Olbenb. | Mab. Peters, in Liibef Br. Dppermann, Genator in Br. v. Peterfen, Lieut. v. Lof: fowich. Buf. Regim.- ju Golday in Oftpreuffen Peterfen, Ranglein. in Schleswia Peterfen, Sof: u. Land. Advok. das. Peterfen. Peterfen, Raufm. in Dang. - Petri, Sof: u. L.G. Advof. in Schlesm. - Petri, Genator in Gorlig - Pesold, Dr. Med. Pract. in Dregben. - Pfannenichmibt in Sann. - Dfeiffer, Regrgeadvof. in Vapreuth v. Pfenningen, aus Riel - Pflug, Abvof. in IBehoe 2 Erempl. Dicter . Dieper, Justigrath Schlesto. Piper, Paftor am Dohm in Giffrom Piftor, b. R. Befl. in Erl. Ditichel, Prov. Offizier in Dredben. Planer, Umteverro. - 34 Untergreißlau im Cb. S. Plant, Paftor in Bilbesh. 2 Erempl. M. Plant, aus ben Wire tenbergisch. - Gr. v. Plateni in Sann. Plettenberg Wittum Miinster - Pleug, in Bremen - Poel, in Liibect - Pobl, Infvett. in Bredlau

- de Potterre, Amtm. in Dla

berfum in Dfifriedland

Dr.

Br. Praper, in Bremen Pratje, Gener. Cuperint. au Stade v. Preiifer, Kammerh. und Landrath - v. Preuffer, Gener. Adjut. in Schleswig Pribus, Schulfollege in Dresben - Pries, Reft. in Guftrow - Pringhausen, Lic. in Samb. 20 Lossowichen Suf. Regm. Probfting, Theolog in Münfter - Profch. Gr. Pudler, ju Limburg Rammerh. bei 3. R. S. der Erbpr. v. Beffen. Br. Quet, d. G. Beff. a. Rob. .- Quentel, in Bremen - Quentin, in Rageburg. Br. Raafe, in Bremen Nabausch, d. R. B. a. Ulm Raber, Soffchauspieler in Dredben. - Naff - Rambufch, C. J. in Riel - Rambnich, 21. 8. 3. baf. Mafing. R. B. in Borfen - Ratien, Dr. in Bremen - Rautenfrang, Staum. im Meflenburgisch. - v. Reden, Kangl. Audit. in Sannoy. 3 er. Reder, Sofm. in Münfter Rehbenis, Infp. ju Borfiel Renberg, Kommiffar in Banover

Gr. Erc. b. Sr. Gen. Lieut. v.

Rebben in Sannover

Br. Reichold, Sofm. in Banr. Fr. v. Reichen, in Silbesheim Br. v. Reiche, Web. Cangl.fefr. in Sanover - Reimbold, Amtm. 311 Bockl. Reinede, Sofichaufpieler in Dresden Treveramus, in Bremen Renfner, Leg. Gefr. in bem Daag Colerv. Regio, in Wien - v. Prittwig, Lieut. Des v. Gr. Beinrich XLII. Jungerer Linie Reuß 311 Goldap in Dftpreuff. Gr.v. Reng, Rammerreferend. in Bregl. Br. Reupsch, Reg. u. Ronfift. Gefret. in Bernberg Gr. v. Reventlau, R.D. Ram= merh. 2 Cr. Gr. v. Reventlow in Riel Br. v. Rhöden, Hauptm. 6. d. Pr. von Ballis leichtem Drag. Reg. ju Springe Ribbed, Rand. in Poten. Richter, Churh. Sauvtm. in Sanau Richter, Reg. Chir. Ctate - Richter, in Leipzig - Richter, in Dreoben M. Rieger, b. G. Beff. aus Stuttgard. Riemfcneiber zu Körflingeröderfeld b. Gottingen Rieper, Kangl. u. Sofger. Movof. zu Stade Mies, gu Frankf. a. M. Riefenfampf, a. Liefland b. 2B. 25. Migal, Soffammern. in Beidelb. - Riticher, Rand.in San. - Rittmann, Chegerichtes. in Beivelberg

Br. Rishaupt, Gubfonrector Br. Rumann, Sof- undRangl. ju Joftein

Robbe, Reft. ju Stabe

Robbe, in Liibed - Rove, Sofm, in Deffau

Rodig, Rand. in Salle. - Rodiger, Pfarrvifar in

Seibelberg Romer, Dr. Jur. u. Ram:

merfete, in Oltenburg Ronnberg, Kommiffioner.

in Gustrow Ropeo, Churh. Lieut. in

Miinben Rödler, Regier. Rangl. in

Dresben. Rolofen, in Gottingen

Rommel, Jur. Pract. ju

Tonna Roscher, Garnison Audit. in Lineburg

Rofenbach, Dr. u. Stadt: Phnf.

Rofenberger, aus Curland

- Rofentreter, in Ufchereleb. - Robering, R.G. in Borfen

Rothberg, Regrgen. in Detmold.

Rothhausen, Postfefr. in Murich

Rothmann, Lieutenant in Münifter

Rublof, Sofr. u. Legat. Gefr. in Schwerin

Ruder, Regrgeadvof. in Wiesbaden

Riide, Kaufm. zu Lauban Rus, Paftor in bem Saag

- Rubmann, Rammerfefr. in Sannover

Milling, Sofrath in Sannover

Ruete, Stud. in Gotting.

Rath in Sannover

v. Rumohr, C.A. a. Rund: haft

Rump, in Bremen

- Ruperti, b. G. Befl. aus Bellerfeld

- E. S. in S. Salfeld, Soffapellan in Bannover.

Salusfi, Raufm. in Dang. Dr. Sand, Regreadv. aus Erlangen in Wezlar.

- Ganter, in Riel.

- Sandfort, Ubv. in Miinft.

- Dl. Sangerhaufen, Daft. u. Reftor iu Michereleb.

- von Santen, Ausculta: tor in Emden.

- Garan, Rangleisefr.in Riel Dr. Garinghausen, in Lii-

nebura.

- Gattler, Ronreft. in Miirn: 2 Erempl. berg. Sattler, Raufm.

Sauerfohl, in Biffrom.

- p. Schab, aus illni.

- Schade, Amtsschreiber gu Scharnebedimbannöv.

Schaedler, Aftuar. ju Burgwebel.

Fr. Rammerfefr. Schadler,in Blankenburg.

Schäfer, Sofmed. iu Lii: neburg.

- Schafer, Paftor gu Beier: fen in Sildesheim.

Schäfer, in Liineb.

Schaer, Kanglebfefret. in Sannover. 2 Erempl.

Schall, Raufm. in Bredl.

Br. Schamharb, Saudvern. | Gr. Schlichting, in Bremen. au Meinberg.

- Chaper, D. jur. in Brichw. . v. Schardt, Lieut. in Weim.

- Scharf in Götting.

- Schauenburg, in Borfen. - Reichsgraf C. ju Schaum:

burg Lippe.

- Scheel, Mov. in Ibehoe.

- Scheibel, Urch. in Schwer.

- Scheiffetn, a. Ulm.

- Gr. Ercell, Br. Gen. Lieut. v. Scheither in Miinden.

Schelten, Umtm. in Emb. - Schenfen, Abv. in Quedl.

- Scheufter, Umtm. au Witt: marehof im Seff.

- Schenrl-von Defereborf, Cenior in Mitorf.

- Scheurt, von Defersborf

in iun. in Altorf. - von Schewe in Götting.

- Schiele, in Bremen.

merfefr. in Schwerin.

- Schilling, Udv. in Liineb. - Schimmelfennig, Rittm. b. v. Lossow. Korps Bod:

- Schindler, Ronrigu Lüneb.

Frl. v. Schirnding, Chrendani. in Bapreuth.

Mariane v. Schirnbing, baf.

Br. v. Chirnbing, Gebn. 11. Oberjägernt. baf.

Baron von Schlabrendorf auf Kolbia, Dohntherr zu Magdeb.

- Echlechtendase, Dberamts: rath in Brest.

- Echleiermacher, Stud. in Göttingen.

- Graf von Schlieben, in

Salle. Schloifer, Kanal. Affest.

in Dibenb.

- Schloifer, Kammer: und Deichamtefefr. in Divenb.

- Schloffer.

- v. Schlotheim, Unitahrtm. zu Tonna.

v. Schlüter, Juftigrath gu Stade ..

Schliiter, Kanonifus in Miinfter.

Schmalfalber, Rgrasabv. in Biefen.

Schmert, Rauf: und Sans belem. J. Kreuznad) 3Cr. - Comit, Prof. in Giefen.

- Schmit, Prof. ju Brichw.

- Schmid, Adv. in Eniden.

- Schmid, b. 3. Befl. a. Illm

- Edmidt von henriche. - Schild, Sofr, und Ram: .. Rammerr, und Deich: grafe, in Dlbenb.

- v. Schmidt Churh. Sytni. von ben Dragonern.

Dem. Schmibt, in Frf. a. b. Db. niafen zu Gold. in Ofepr. | Gr. Schmidt, Rangleirath in. Edwerin.

> - Schmibt, Bergogl. Weim. Commist. Rath.

- Dr. Schnidt, a. Frff. am Mann, in Weglar.

Schmidt, Dr. in Breelau.

Schnibt, Umterath in Blanfenburg.

- Callaborator Schmidt. Schmidt, Stub. in Gott.

- Echmidt, Raufm. in Bret.

- Schmidt, ju Gotha.

- Echmieber, Regier, Rang= lift, in Dreeben.

0 4

#### Münfter.

Schmitt, Prof. in Liegnig.

- Schnadthorft, in Bremen Sr. Schiiding, Abr. in Münft.

- Schnatt, in Bremen.

- Gonell, Dr. Ph. in Biefen

- Schnell, D. U. . Befl. aus Univach.

- Schniglein, baf.

- Schniglein, b. G. 3. aus . bem Unfpachifchen.

- Schonbed, Referend. in

Berlin. - v. Schönberg, Major in

Dresden

- Schöenberg

Gr. v. Schönburg, Kammerb. in Dresben

Br. Schönebed, d. alt. Lieut. in Miinfter

- Edonfeld, Gelehrter aus Stradburg für fich, feine Landsleute und verfchie: bene Freunde in und um Stradburg 100 Er.

- Scholwin: Paft. in Sann.

- Scholy, Ngrgsadv. in Di: denburg

Fraulein v. Schraber in Bol: fenbiittel.

Sr. v. Schraber, Rammerrath su Braunschw.

Schraber, Theol.in Miinft.

- Br. v. Schredelfen, Genat. in Samburg

- v. Schreeb, Rgrge Uff. in Dibenburg.

Frl. v. Schreeb, in Dibenburg Br. Schreiber, in Bremen Frau Cchrober, Affefforin in Mistrow.

pr. Schröber, in Bremen - Schröden, Kaningerfefr. in

Sannover

Sr. Schmitmann, Jurift in Dem. Sonbart, in Dansig :? Grafin von Schulenburg, Stiftebame in Greterb.

- Schiiding, Jurift baf.

- Schiller, Gefretar bei Er. Durchl. Berg. Ferdinand su Braunichm.

Schüpfel, Buchhandl, in Alltorf 2 gr.

-, v. Gdittorfr in Dibenb.

- Schutte, in Bremen

- Schüt, Sofe. in Bolfenb.

- Schil, Prof. in Salle - Schiis, in Schleswig

- Schiibe, ber G. Beff. aus Bolfenbuttel ..

- Schubert, Statger. Gefr. in Breslau

Schutenburg, in Bremen

- Schulz, Kaufhaus-Aftuar in Lineburg - Couls, Rand. in Salle

- Schuly, Stub. Theol. in Erfurth

Schumacher, Major in Liibect

Schumacher, Sofrath in Bremen

Schuman, Umtrentverm. in Altenburg

Schunther, D. R. Befl. in Ultorf

Schufter, Rapellnieifter in Dresben

Schwabe, aus Liefland. b. **3.** 23.

Schwartenbroof, Theol. in Miinfter.

Schwarting, Poffefr. in Dibenburg : 8 Grempl.

Schwarz, Geheim. Main: merer bei Gra Durchl. Derg.

Berg. Ferdinand von | Sr. Schniemann, in Sambura Braunschip. - Commering aus Thorn Br.v. Cowiechelb, Rammeri. Dem. Gobe in Gorlis. in Sanover Sr. Sohr, Mavot baf. Schwick, Abvof. in Miinft. - Commer, Infp. au Ibitein Spalbing, Ubv. in Gifft. - Schwickardt, b. R. Befl. aus Bellerfeld. - Spengler, Sofichausvieler Freiherr von Schwigen, R. R. in Dredben Lantesfürftl. Landrechts Freibere v. Spiegel g. Diefen: im Steuermarf Rath in berg, Domb, zubilvesh. Brak. Spiegel, von Diefenbera in Br. Swoumann, Reftor in Erlangen Schleswia :: - Spiegelv. Pickeleh, Ram: Dem, Gebus, in Beslar merh. u. Dberforftin. in Br. v. Gedendorf, Rammerh. Baprenth in Beimar - Baron Spiegel jum De-7- v. Geebach, Rammerh. in fenberg Rothenb. 2 Gr. Altenb. Br. Gullner, in Bremen Geedorf, Mov. in Miinten - v. Gprengele General Ma: - Seeger, Sofr. in Werth. ior 311 Sarbura - v. Geelhorft, Juftigr. gu - v. Gprengel, Lieut, beim Sprengelichen Ravall. Gliicksburg. - Seelig, Ronful. in Lineb. Reg. zu Harburg - Gegnit, Dr. in Dresten Sprifmann, Scholafter in Segnis, M. Dr. zu Löbau Munfter - Goring, Rrangsaffeff. in - Geidel, Raufm. in Mürnb. Geipe Rammerfefretar in Buchurg 5anover Fr. v. Sporfen, Rammerher: - Geniler, Gefret, in Werth. rin in Sannover - Gernau, Umtm. in Degau Br. v. Sporfen, Rammerjun: - Gertrah, Reft. in Sanov. fer in Belle - Genfert, Feldpred, in Brol. v. Sporte, Forft-Mubit, ant - Geuffert, R. in Borfen Dark w - Genfried, Rand, in Dreed. - v. Crabe, Rangl. Direct. gu Genler, Schaufpielbireftor Stabe Gr. Erc. Br. Grafvon Sidin: - v. Staffhorft, Churhann. gen, Churpfalgifch. Be-Rient. fandter ju Paris - Staumann, Kollaborator Giebenfees, Prof. Jur. in in Bolfenbuttel Mitorf 2 Erempl. - Starfe, Rand. in Banover - Giegler, Dr. b. R. in Grff. - v. Stediow, Bandbroft in - Ginapius, Polizei Burge-Berlin Berlin - Stid, D. G. Beff. a. Staufb. meift. in Schmiedeberg 5 Erenwl. 307.

Fr. v. Stebing rigeb. von Leo- fr. Streebel, a. Saalf. b. U. prechting Sr. v. Stein, a. Maff. in Best.

- Stein, Dr. M. in Dlbenb.

- Stein, Rand. Minift, gu Fr. R. Quart. Streit, baf: Fref. a. Mann

- Stein, b. G. Rand. in Bii: 2 Erempl. tow - Steinader, Raufmann in

Deffatt w. Steinberg, Dberichenf in Sannover

v. Steinberg, Sofi. baf.

Fr. v. Steiner

Br. Baron Löw v. Steinfurth Konigl. Dr. Rammerh. und Sauptm. ju Sanau Stelter, Raufm: in Dang.

Dem. Stephani

au Weiffenfee - Stod, U. in Bremen

- Stod, J. Fr. baf. - J. u. R. Stock baf.

Gr. Juliana von Stollberg, Bofd. J. R. S. ber Pring. von Seffen

Fr. Peop. Graf gu Stollbergi Bergogl. Dibenb. u. Bi: Schoff, Entinischer Dber: fchenf und Gefandter gu Rovenhagen

Chriftian Graf gu Stoubera, R. Dan. Rammerh. und Amtm. fu Tremobiittel 2 Erempl.

Magnusi Graf ju Stollberg. Sr. Ctord, in Bremen

Straferjan, Rammerr.a. b. Dibenburgifden --

meifter in Mortheim

G. Beff.

Streit, Regnite: Quartier: meifter in Brestau

- Streger, b. R. B. in Giefen - Strube, Land Rentmeifter

in Sannover Strube, Stud.

Striibe, Wifar in Miinfter

Striibing

- Struig, Theol. in Münfter

- Studemund, Dr. in Giftr. - Stiible, Abv. in Danabr.

- Stiive, Stud. in Gotting.

- Stury, Etater. in Dibenb. Mitter bed Joseph Orbens in Stutgard, b. Lefegefelfchaft Br. Guadicani, Dr. Med.

- M. Suchfort, in Götting. Frl. v. Suhm, ju Dreeben

Dr. Stiehler, Abministrator Br. Guur, Gefr. der Biergiger Coll. in Emben

Svenste a. Liefl. b. R. B.

Br. Tafinger , b. R. B. in Tiibingen.

Tarnow, Abv. in Giffrow

Graf Taube, Churhann. Dberfter. v. Tenfrolbe, Gehn. in

Miinster.

Tegborpf, Gefr. in Liibect. - Theiffing, Theol. in Minft.

- Thering , Soffcauspieler in Dresben.

- Thiel, Kaufm. in Bredlau Thiente Rand. in Efthland

- v. Thienen, Sauptni. zu Augustenb.

-. v. Thienen, ju Gliideb.

"- Tief, in Gottingen v. Stralenheim Derforft: Fr. Eltermannin Tiebemann in Bremen.

Hr.

Sr. Tiemann, in Breinen. | Sr. Uh, Affeff. bes Raifert. - Tinne, Theol. in Münfter. - Todfen, ju Gliidsburg. - Thoren, in Samburg.

Torneff, Umteverw. in Banreuth.

- Joudain, Ranglei Gefr. in Riel.

Demvif. Tramvel, in Dibenb. Br. Trampel, in Lippischen. Fr. Treiber, Kommerzienrath.

au Gifenach. Br. Traub, in Brenten.

Treveranus, in Bremen.

- Treveranus, baf.

- Troglen, D. G. Befl. aus Ilim.

- Triitzichler, Sofrath in Altenburg.

- v. Türk, würkl. Cammerh. bei Ihro Sochf. Durchl. ber reg. Frau Marggr. zu Unipady.

Twele, Rand. in Götting.

v. Uffeln, Dber : Uvv. R.

in Celle. - Ulmer, b. G. Beff. aus

D. Univach. Fr. Uniter. Ulrici, jupfortd).

- Unger, Geh. Kanzlepfefr. in Sannover.

- Urfinus, Königl. Cam: merfefret, in Berlin.

v. Uslar, Sof: und Rang: leirath in Sannover. v. Uslar, Churh. Droft

gu Ilten.

v. Ustar, Churh. Droft su Scharnebeck.

w. Uslar, Sauptm. in Gennickerobe.

Bergberg.

Landger. Burggrafth. Mürnb. u. Rath zu Ansp. Daniel

5r. 23. 23.

- Walentiner, in Riel.

Banbenhveffche Buchhanb= luna in Götting. 6 Er.

Br. v. Warendorf, Rammeri. in Dibenburg.

- v. Wechelt, Sofger. Uffeff. ju Braunschweig.

Fr. v. Beltheim, Soffager= meifferin ; ju Bridiw.

Br.v. Weltheim, ju Barpfe.

- v. Beltheim, inBlankenb. - Besin, Reaftr.in Donabr.

- Bibrans, D. G. Beff. aus b. Braunschweig.

- With, im Beften. Biemeg Buchbinder in

Berlin. 6 Crempl. - Boatherr, D. G. Befl. aus

Unipach. Fr. v. Boigte, Rlofterrathin zu Braunfam.

Br. v. Boigts, Dber = Appell. Rath in Belle.

- v. Woigts, Hauptni. zu Braunschw.

- Boigt, Rammerfefr. in Sannover.

- Boigt, Churh. Geh Cangl. Gefr. in Gisleben.

M. Boly Sofm. in Erlang. Fr. Geheime Rathin Borbof gu Marienwerber.

Madam Bog, in Hamburg. w.

br. Wachenhufen, Juftigrath in Schwerin. Bachenhigen, Dofr. baf.

- v. Uslar, Amtequdit. in Frau Baderhagen, Sofger. Sefretat. in Wolfenb. Se Dabe , Rant: in Quebl. | Br. Behner, Regiftrator in - Magen, in Göttingen.

- Bagener, Umte: Abvof. in Sannov:

- Magener.

- Bagenfeil, St.in Botting.

- Bagnet, Dr. b. R. in Fref. am Mann.

- Bagner, Sofmeifter. Bahnichaft, Dr. in Giftr.

- v. Waigdorf, Prem. Lieut. in Dresten,

2 Wallbaum, Rand. in hannover. 2 Gr. Dempif. Malbedin Münfter. 1 Br. ABalbed, Beinh. baf.

- v. Malliped, Krieger. in

Zarnewis.

- Malther, b. G. Befl. a. b. Univach.

Baurenth.

- Bangemann, in Brem. - v. Wangenheint, Churh.

Major.

- Warbenburg, Rangleir. . Au Raffede, in Dibenb. - Barbenburg, Juftigr. in

Didenburg.

- v. Warnstedt, Rammerh, in Schleswig.

- v. Warnftebt, Rammeri. J. R. S. d. Erbpr. von Seffen.

Beber, Prof. in Riel. Bedenefel, Amtmann

um hardenberg. - Wehner, Geh. Cangliefr.

in Sannover. - Meiner, Landes - Konfulent zu Grabe.

- Mehner / Briegefefr. in Sannover. Alle to the till sales in

Sannover.

- Wehrmann, Reftor ju Bielefeld.

- Behre, Kand. in Sannoy. 4 Er.

- Biegel Bant, in Landeb.

- Weiner Rauf. julauban. - Weinlig, Regier. Gefret. in Dredben.

- Weise, Regier, Abvof. in Wiesbaden.

- Weiß, Rath und Landfchr. in Unspad.

- Meiß, Rammerfefr. baf.

- Beige Rrager. in Edjellem.

- Beif, Dr. in Gott. 5 Cr. - Beib/Raufm. in Langenf.

- Wels, Dberforfta. Gefr. in Bapreuth.

Bandrer Regrofefr. in Ge. Ercell. ber Berr Beheime Rath von Wentstern in Sannover.

- v. Benfftern, Ranglei: Auditor in Sannover.

- v. b. Wenfe, K. U. in Belle. - Weppen , Gerichtsverm. im Sannöverschen.

- v. Werfmeifter, Dberllyv. Math in Belle.

- Berlift, Apothefer in Neu Ruppin.

- Wernefinf, Theolog in Münfter.

- Wernefinf, Efribent das.

- Bernefint, Jurift baf. - v. Wernsborff, Standarti.

v. Loffow. Sufar, Reg. Ju Goldap in Oftpreuff.

- Mernftedt, in Guffrom. - Soh. Carl Graf zu Lowen-

ftein : Wertheim. - v. Werfabe, Juftigrath gu Stade.

Sr.v. Werfabe, Amtevoigt int | Sr. Wittwer, Dr. in Niirnb. Bellischen.

- v. Befenbed, Rittmeifter, v. Loff. Buf. Rea. zu Gol: day in Oftpreuff.

Weftenborf, Dr. in Biffr. Kr. Cammerherrin ju Wefter:

hagen ju Berlingerobe, a. b. Wichsfelbischen.

Br. Weftrumb, in Sannover.

- Bichelhausen, in Bremen!

- Michelhausen, jun. bas. - v. Michti Abv. in Murich.

- v. Mietebachauf Bretsich - in der Rieber Laufit.

- Miebenbriich, in Borfen.

- Wieland, Sofr, in Weim.

- Wieterling; Udv. Wolfenb.

- Wilber, Pfarr. zu Stafch. - Bilhelmi, St. in Beibelb.

Bilfens, in Bremen.

- Wilfens, baf.

v. Willich Dber Appell. Rath in Belle.

Willner, zu Grff. a. M.

Winfelmann, Raufm. in Sannover.

- Binfelmann, baf.

- Binfler, von Dlobrenfels. - Minters in Borfen.

- Bippermanni Spfrath in

Buckebura.

- Wippermann, Raufm. in Quedlinburg.

v. d. Wifch, Church. Lieut. in Minben.

- Wißmann , Juftigr. Erbh. v. Merrin u. Pug. in Mer.

- v. Witter, Erb.u. Gerichteb. auf Wuntereleben.

Wittrad, Utv. in Ibehoe.

- v. WiBendorf, Rammerh. im Sannöv.

- v. Bieleben, Bammteri. und Hauptm.

- v. Wolf, Rittmeifer.

- Wolters, Geb. Juftigr. in Sannover.

Boltere Zonfu R. in Dit.

+ Mucheren Raufm in Salle Bulffleff, in Giftrom.

- Munbte Birde inceibelb.

- Bundt, Infpiau Lauterin.

3- Buflich, Kant in Drest. - Buffo v. Bird, in Giffrow

Br. Banber.

- Bedelius, Amtev.in Dlob.

- Graf v. Zedlin, in Satte. - Benfer, d. G. B. a. Unipach.

Grl. v. Berbft, Bofdame bei 3. R. S. Der Erbpringeffin gur Seffen.

Sr. Bernicke, aus Dantia

- v. Beschau Lieut. in Biideb. Bimmermann, Leibargt in Sannover. 9 Gr.

Binfeifen , Umtevegt in Tonna.

Binn, Sof: und Rarger, in Unipach

Born, aus Lieffand

Bum Berge, St. in Sann.

Bunflen, Prof. in Minfrer Bunge, Sofr. in Breetau

Burniihlen, Adv. Minit.

Burmiihlen, Kanonif. baf. - 3fchietrich, Reg. Rangl. in

Dresben Brerg, Paft: a.b. Dibenb.

Bricker, Rand. in Sanov.

| Machgeschifte Subferibenten                                       |                                                 |            | 4,      |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|--|
| 5. W. G. v. M.<br>Kr. Confift. Direft. v. Runth                   | - Maff<br>- Werner, Stud. Jur. aus<br>Donabriif |            |         |  |
| hr. Kanal R. Leng, in Oldenb Dr. u. Affest. v. Halem in Oldenburg | * 1                                             |            | •       |  |
| - Dberger. Udv. Schols, baf. Die Buchergefellichaft baf           | and the second                                  | Ungenante. |         |  |
| Br. Unitev. Cauermann, ju                                         |                                                 | 2          | Frempl. |  |
| Bodhorn                                                           | - Danzig                                        | 4          | _       |  |
| - Rammetr. Anobt guBarel                                          | - Diffeldorf                                    | 4          | -       |  |
| - Uffeff. Briinings, baf.                                         | - Frankf. a. M.                                 | Ï          | Marie . |  |
| - Raufm. Georg, in Bodh.                                          | - Münster                                       | 2          | -       |  |
| " - Chr. Fr. Preiß -                                              | - Potebam                                       | J.         | -       |  |
| - Roppe, aus Rostock                                              | - Stutgard                                      | I          | -       |  |
|                                                                   |                                                 |            |         |  |

## Entschuldigung.

Die S. T. Subscribenten wollen verzeihen, baß nicht Alle, mit allen ihren Umftanden, hier aufgeführt find. Nicht aus Anauserei, sondern aus Zeitmangel ist alles so zusammengedrängt, inz dem triftige Hindernisse die Wollendung des Drucks bis auf das lette verspätet haben. Zu Erhaltung der Schönheit des Drucks bittet man die vielleicht noch seuchten Exemplare nicht so gleich einbinden zu lassen.

Bors

## Vorrede.

Gedichte haben, das weis ich gewis, vielen wackern Leuten gefallen, und von ansbern, wosern eignes Urtheil nicht ganzlich fehlt, darf ich ein gleiches vermuten. Der Entschlus also, sie in einen eignen Band für meine Freunde zu sammeln, scheint keiner Entschuldigung weiter zu bedürfen. Denn warum solte ich nicht in ein Hauß gehn, wo ich nicht ungern gesehen zu werden hoffen darf?

Darum aber ist es mir noch lange nicht gemütlich, mit der Gebärde des Dünklings, der sich oft so gern für edlen Stolz verkaufen

fen mochte, mein felbstaufriebnes Ich bier por mir her zu lacheln, ober zu schnau-Denn, wenn auch ber Beifal, ber mir widerfahrt, wolverbient und von unver= ganglicher Dauer ware, fo weis und fühlt es boch gewis und marhaftig keiner meiner Bruder lebhafter, als ich, daß es noch an= bre Verdienste zu Tausenben in ber Welt ge= be benen das Verdienst gute Verse ju mas den, die Schuhriemen auflosen mus; wicwol es nun freilich unleugbar, ber Lauf irdischer Dinge mit sich bringt, daß bas Els rensiegel auf der Stirn bes Dichters heller und dauerhafter ausgedruft ift als auf ben meisten andern. Ich felbst habe baher nie; weder mit Mund noch Bergen; bas Aufhel ben bavon gemacht, welches meine gutigen Freunde bavon zu machen beliebt haben. Das werden mir alle biejenigen bezeugen, bie je mit mir umgegangen find, und ein fcherzen= bes Eigenlob, momit ich wol bisweilen zu fpielen pflege, von dem ernstlichen zu unters fcheiben'

scheiben wissen. Ueberdem weis ich auch sehr gut, wie leicht einem der Wind der Laune und Mode, selbst wider Verdienst, Beisal entgegen wehen, und wie geschwind sich dies ser oft wenden konne. Ich weis sehr gut, daß nicht alle meine Gedichte Allen, ja selbst meine Besten nicht allen gefallen werden. Manche verdienen und erhalten vielleicht gar keinen Beisal. Denn der Geist hat, wie der Leib, seine Anwandlungen von Schwachsheit; und nicht aller Menschen Seelen sind mit einerlei Saiten bezogen; nicht alle has ben gleiche Stimmung.

Darum aber ist es mir wiederum noch lange nicht gemutlich, in dunnethuender Demut, auf allen Nieren, vor den Schesmel der Kritik, sie sen welche sie wolle, zu kriechen, und für irgend eins meiner Werke um Gnade zu betteln. Denn ich lebe und sterbe des Glaubens, das keinem darstellens den Werke, welchem die Natur lebendigen Obem

Obem in die Nase geblasen hat, tausend und abermal tausend Schemelrichter — was Schemelrichter? — selbst Thronrichter nicht! nur ein Härchen krummen können. Ich lebe und sterbe des Glaubens, daß taussend und abermal tausend Schemels und Thronrichter zu ohnmächtig sind, ein an sich sieches Werk zu Gesundheit und Leben zu befördern. Mithin habe ich an diese Herren schlechterdings nichts zu bestellen.

Wandelt demnach hin, ihr Kinder meisnes Geistes und Herzens, schon von Haus aus mit eurem unvermeidlichen kunftigen Schiksal geschwängert! Wandelt hin, entzweder selbstständig in angebornem Vermögen, oder hinfällig durch eigne innere Schwachscheit! Niemand kan euch nemen, was ich euch gab; Niemand geben, was ihr von mir nicht empfinget. Nicht alle werbet ihr sterben: das weis ich, das darf ich sagen, dessen darf ich mich freuen. Nicht alle werz det

bet ihr im Strome der Zeit oben bleiben: das weis ich eben so gut, und darf es nicht verschweigen. Solte ich aber drob zagen und trauren? Reinesweges! Um eurer gessunden Brüder willen mag man euch verzeihen. Und wenn ihr nun auch dahin sinkt, was istes denn mehr? — Tausende sind vor euch versunken; Tausende werden euch nachsfolgen, ohne von gesunden wackern Brüdern zu Grabe gesungen zu werden.

Erreicht habe ich mein Ziel, worauf ich, seit der Zeit, da die Begriffe von Natur und Wesen darstellender Bildnerei, etwas mehr in meinem Kopfe sich aufgeklärt haben, meistens losgesteuert din: Wenn meine Lieblingskinder den Mehrsten aus allen Klassen anschaulich und behaglich sind. Und warum solte mich es nicht freuen, daß es bei verschiedenen, wo ich dies Ziel mit Vorsbedacht scharf auf das Korn genommen hatte, und welche durch das ganze Volk— worunter

ich mit nichten den Pobel allein verstehe — gang' und gebe geworden sind, mir gelunsgen ist, zu bestätigen die Wahrheit des Arztikels, woran ich sestiglich glaube, und welzcher die Are ist, woherum meine ganze Poetik sich drehet: Alle darstellende Bildenerei Fan und sol volksmässig seyn. Denn das ist das Siegel ihrer Volkommenheit.

Ich war erst Willens, mein ausführlisches Glaubensbekantnis hierüber an diesem Ort in das Archiv meines Zeitalters, und bekümmert um den Absoder Beitgenossen, für die Nachkunft nieder zu legen. Da mir dies aber unter andern auch die Enge des vorgesezten Raums verbietet, so bleibt es mir auf ein andres mal bevor, zu zeigen, wie eigentlich Volkspoesse, die ich als die einzige wahre anerkenne, und über alles andre poetische Machwerk erhebe, beschaffen

fen und möglich sen. Bielen von benen, bie jezt leben, ist das freilich Mergernis ober Thorheit. Aben Gebult bas Joch,

Dicht auf immer lastet es! Frei, o

Birft du bereinst! Gin Jahrhundert

enish con seas of nur noch;

ela conconnun

So ist es geschehen, so berscht der Natur Recht, vor dem Schule

Ich darf nicht schliessen, ohne eins und bas andre, was diese Samlung im einzels nen betrift, erst noch zu sagen.

Manhat mir erzält — benn ich lese solsches Geschreibsels blutwenig, und hore übers haupt lieber, was man hier und da sagt, als ich lese, was ein Stubenschwizer schreibt, — erzält hat man mir, daß hypochondrische ober hysterische Personen in einigen meiner Gedichte Anstos und Nerstelle

gernis gefunden haben. Nachbem ich folche Stellen genau vor meinem Ropf und Herzen geprüft, so habe ich befunden, daß das Aergernis nicht sowol gegeben, als denommen war. Da es mir nun erlaubt fenn wird, bafur zu halten, bag mein Ropf keinem Schafe, und mein Berg kei= nem Schurken gehore; fo habe ich folche Stellen getroft fteben laffen. Gine weit= Taufige Apologie bafur zu schreiben, hieffe bem gefunden Menfchenverstande ein Mergernis geben. Denn es leuchtet ichon an fich in jedes gesunde Auge, bag es jammer= liche Dumheit sen, die Mutter Gottes, ober gar ben Weltheiland, für entehrt zu achten, wenn ein Dichter jur Erhohung feines bar= zustellenden Ideals von volkomner Beibed= schönheit und Tugend hinzusezt:

Heiliger und schoner war Nur die hochgebenedeite, Die den Seiland uns gebar.

In der ersten Ledart stand zwar kaum für nur;

nur; aber bas ist nach Sin und Sprache einerlei. Benn ber Mutter Gottes bie hochste weibliche Schonheit und Tugend beigelegt wird, so bachte ich, selbst ber ftrengste Ratholik konte nicht mehr verlang gen. Gine Perfon aber mus schlechterdings in der Belt gemesen fenn, die ihr hierin am nachsten gekommen ift. Ift es benn nun wol Gunde, wenn ber Dichter fein Ibeal auf bie nachste Stufe unter ihr ftelt? -Alber ich weis wol, woher sich so manche unfinnige Urtheile entspinnen. Es fingt wol kein Dichter ein Liebeslied, bas die Einfalt nicht feinen wirklich erlebten Liebes: geschichten anpast. Frgend ein Pinsel weis vielleicht, daß ber Dichter dies ober jenes Mådchen liebt, ober geliebt hat. Dun fangt er an zu vergleichen, und ba mus es benn freilich auffallend senn, das wirkliche Mabe chen, bem besungenen Mabchen ber Gins bildungsfraft so meit nachstehen zu sehn. Alber wer heist euch benn vergeffen, baß Dich= c 4

X

Ja, wird man mir nun einwenden, dem gesunden Verstande hast du freilich kein Alergernis gegeben; aber, Dichter, du solztest doch auch der Schwachheit schonen. Ich antworte hierauf: Es ist zwar wider meinen Charakter, die Schwachheit nur unsschuldiger Weise zu ärgern; aber sich auch immer und ewig nach ihr zu geniren, giebt der Menschheit kein Gedeihen. Ich hüte mich

mich vor ben Rrantenftuben, wer heift bie Rranfen zu mir fommen und von meinen Speisen naschen? Bas ift wol, ich wil nicht fagen, gleichgultiges, fonbern felbft ausgemacht gutes und vortreffiches in ber Welt, wornber fich ichlechterbings teine Schwache Geele argerte? Der Glaubige ars gert fich uber ben Ungläubigen; und ber Uns glaubige über ben Glaubigen. Gelbft über bich - wer steht bafür, bag nicht selbst über bich, o Johan Ahrends mahres Chris Henthum, Taufende fich ichon geargert haben, Taufenbe noch ärgern werben? -

Um berjenigen willen, die von ber Dris ginalität eines barftellenben Berts und bem Berdienfte feines Berfaffere, Gott weis! mas für feltfame Begriffe haben, mus ich offenherzig geftehen, daß ich ben Inhalt zu einigen Gebichten aus fremben Sprachen entlehnt habe. Man bilde fich aber nicht ein, als ob ich in folden Fallen bas Drigi= nal

c 5

nal vor mir liegen gehabt und Zeile bei Zeig le verdolmetschet hatte. Defters hatte ich das fremde Gedicht vor Sahren gelesen; fein Inhalt war meinem Gebachtniffe ges genwärtig geblieben; biefen ftelte ich teutsch bar, und gab ihm Bildung und Farbe aus eignem Bermogen. Wer von bem Derhalt= nis dieser meiner teutschen Umbildungen zu ben Originalen sich einen Begrif machen wil, und etwa die wenigen englischen und frangofischen Stude nicht bei der Sand hat, ber vergleiche nur meine Machtfeier ber Venus mit bem lateinischen Pervigilium Veneris; ober noch näher, mein Zechlieb mit feinem der Raritat und Schnurrigfeit wegen vorangesezten Originale. Go viel ich hier ohngefahr bem Lateiner schuldig bin, fo viel, ober nicht vielmehr, bin ich anderwarts dem Britten und Frangofen schuldig geworden. Indeffen wil ich doch, um bie Litteratoren ber undankbaren Muhe des Machsphrens zu überheben, alles, mas nid)t

nicht gang mein eigen ift, getreulich hier anzeigen. Die Machtfeier, bas Lied an Themiren, und das Zechlied führen das Bekantnis an ber Stirne. Das harte Mådchen, so wie bas Lieb, an den Traum : Gott, haben, wo ich mich recht erinnere, nur einige Stellen, aus einem englischen Dichter, ich weis warhaftig nicht mehr, aus welchem? entlehnt. Es ist aber immer auch möglich, daß fie gang mein ei= gen sind. Abeline ift, dunkt mich, nach Parnell; das Dörfchen nach Bernard; die beiden Liebenden nach Rochon de Chas bannes; bas vergnügte Leben nach Gre= court; der Bruder Graurot, die Ent= führung, und bes Schafers Liebesmer= bung find nach altenglischen Gebichten in Percy's bekanter Samlung; und endlich zu der Umarmung hat, wo mir recht ift, eine Elegie des Johannes Secundus Uns las gegeben. So lang und nicht langer ift meine ganze Beichte. Raum war ich schul= 7.1 .

big gewesen, sie so gewissenhaft abzulegen. Allen übrigen wird der schärfste litterarische Spurhund nichts frembes abriechen, es mufte benn fenn, bag bie Geschichte bon Lenardo und Blandine in alten Novellen, unter bem Namen Guiscardo und Gis= munda, ahnlich, bie Schnurre ber Beiber von Weinsberg aber in alten Chronifen portomt; und endlich bie Sandlung bes braven Mannes als wahr erzält wird. Menn aber bies ber Originalitat Eintrag thut, fo bleibt, - fr parva licet componere magnis - felbft Shatefpear ber poetische Schöpfer nicht mehr. Einige menige meiner Lieber find in Ramlers Inrischer Blumenlese anders erschienen, als ich fie zuerst in ben Almanachen gegeben hatte. Bas ich für Verbefferung hielt, bas ha= be ich hier aufgenommen. 2Bo mir aber bie neue Lekart blos Veranderung schien, ba glaubte ich berechtigt zu fenn, die meis nige vorzuziehen. Bielleicht irre ich, fowol hier, als bort. Bum

Bum Befchluffe mus ich noch etwas von meiner Rechtschreibung erwähen, wiewol mir die lauge Borrede schon selbst fatal zu werben anfängt. Ich neme Klopstocks Sag, ber auch ber Sag ber gefunden Bernunft ift, an: Man Schreibt nicht fur bas Auge, sondern fur bas Ohr, und mus da= her nicht mehr schreiben, als man aussprechen hort. Ropftock fügthingu: Auch nicht weniger! wogegen ich aber boch einiges Bebenken zu ausern habe. - Bin ich aber der Hauptregel überal nachgekommen? -Mein! und zwar aus ber Borficht, bie ebenfals Rlopftoct aus gutem Grunde em= pfielt. Man mus nicht alles auf einmal thun wollen, wenn es gluklich von Statten gehn fol. Die Misbrauche eines Aprannen, wie ber Sprachgebrauch ift, laffen fich nur nach und nach untergraben und auswurzeln. Sobald aber die gesun= de Vernunft sie wirklich für Misbrauche er= fent, fo mus man es nicht immer gleich gültig 1 ....

gultig, ober zaghaft, bei bem alten bewenben laffen, sondern anfangen, fortfaren und enden. Rlopftock hat angefangen; manche mackere Leute find Schon fortgefaren : ich habe bas namliche gethan; und wunsche gebeihliche Nachfolge. Ich habe noch mehr ungehorte Buchftaben, als Rlop= foct, und bas unteutsche n mehrentheils verbant. Das bie Dehnung anzeigende h fan überal und mus zunachft aus folchen Sniben wegbleiben, die man ohnehin behnt, und behnen mus. Das f ift ein bochft alberner Buchftab. Gin reines & ober ff fan uns die namlichen Dienfte, wie andern Spras chen, thun. Wo ein ff gehort wird, ba fan man es ja, ftat bes buflichen & fegen, weil es wol ursprunglich und im Grunde nichts anbers, als ein burch Schreibverfurgung verandertes ff ift. Die überfluffigen Doppelfonsonanten am Ende habe ich fast überal weggelaffen. Die grammatische Regel fan ja heiffen: In der Umendung wird

wird ber Konsonans verdoppelt. z. B. bas Ros, bes Roffes, ber gus, bes Suffes, ber Schrit, bes Schrittes. Freilich mil es bas Auge oft übelnemen, und hierin wie ein Rind gehalten fenn. 3ch leugne nicht: felbit bas Meinige macht mir oft Rindereien. Eben barum aber mus man es nur nach und nach bran gewonen, ba einen unnoti= gen Buchstaben zu miffen, wo es fonft ei= nen zu sehen gewohnt war. Und bie taali= che Erfarung lehrt, wie geschwind es sich baran gewonen konne, und wie es ihm nachher eben fo auffallend fen, ben verban= ten Buchstaben wieder da stehn, als vorher. ihn mangeln zu sehen. Auch barf man sich warhaftig an dasjenige nicht kehren, was die alten Saalbaber und Pfalburger bis zum Efel dagegen von fich zu geben pflegen. Die bleiben gemeiniglich unheilbar bei ihren funf Mugen, ob ihre Grunde gleich feinen Pfifferling wehrt find. Allein fie find es auch warlich nicht, die zur Bildung ber Spra=

Sprache berufen find. Geglichen ihrer Grunde fan man mit irgend einem Begen= beispiel aus ber Sprache, welchem fie felbst folgen, ju Boben ftoffen. Wenn fie meinen, man muffe einen ungehörten Buchftaben, megen unterschiedlicher Bedeutung einiger Worter, die einerlei Rlang haben, Schreiben; so kan man ihnen, sowol aus un= frer, als allen andern Sprachen, hundert Beisviele barlegen, ba Morter von fehr ver= fchiedener Bedeutung von ihnen felbst mit einerlei Buchftaben geschrieben werben. Sie fdreiben lecten lambere, wie lecten exsul-Warum konte nun nicht war, erat. und mahr, verum, beides ohne h geschrieben werden, da die Aussprache volkommen einerlei ift? Im Grunde widerspricht bloß bas Auge, welches boch allenfals warbeit, stat Wahrheit bulbet. mir nicht mit ber Undeutlichkeit aufgezogen! Das ift die albernfte Ziererei, die ich fenne. Ein Teutscher versteht seine Sprache, ober folte

folte fie boch verfteben. Alle Sprachen ba= ben das an sich, daß man oft nicht ben Sin aus einzelnen Wortern, fonbern bem gangen Zusammenhange aufgreifen mus. Schreibt man ferner einem folchen Pfalbur= ger Rat fur Rath, fo ift es luftig, seine Maulgrimaffen zu feben, wenn er behaup: tet, daß man das Wort, ohne h, nicht anders, als Natt aussprechen fonne. Dennoch schreibt der Gek selber, er trat er bat, ohne h, und spricht nicht, er tratt, er batt aus. Schreibe ich ihm wiederum für matt, mat, fo grimaffirt er von neuem, und spricht maat aus, wiewol er hat habet gang richtig auszusprechen weis. - Lieben Brader, wenn ihr eure Sprache lieb habt, fo tretet bem Schlendrian auf ben Ropf und richtet euch nach ben Regeln ber Wernunft und einfachen Schönheit! Rach welcher fich schon groftentheils die Minne: finger richteten, ehe die nachfolgenden plumpern Sahrhunderte die Sprache mit \* · · · · fo

so vielen unnötigen Buchstaben überluben. Zene schrieben fast gar kein behnungs h, und bas giebt ber Sprache ein noch einmal so einfaches, reines und schones Ansehn.

Rlopstock schlägt, nächst der Verbans nung ungehörter Buchstaben, jum Behuf richtiger Aussprache in Ansehung ber Deh= nung und Berkarzung, ein algemeines bie Augen am wenigsten beleidigendes Deh= nungezeichen vor. Ich fan mir feines den= fen , das nicht die reine einfache Schonheit im Schreiben und Drucken beschmizen folte. Die Accente und Circumflere im Griechifchen, fo klein fie auch fur bas Auge find, find mir bennoch sehr zuwider, weil baburch ber schone, weiste, helle Raum ohne Som= metrie volgeschnorkelt wirb. Weit beffer, wir hatten, wie die Griechen, unterschiedene Riguren fur die langen und furgen Gelbit= laute. Wozu ift im Grunde ein folches Beichen notig? Es ift überfluffig. Wir ent= beren

beren es schon in vielen Wortern, ohne ben geringsten Nachtheil. Ein Teutscher weis und mus es ohnehin wiffen, wie er feine Sprache auszusprechen habe. Kremben, benen baran gelegen ift, fie gu Ternen, mogen, wie so vieles andre, auch bies mit lernen. Mer malt uns bei bem Lateinischen die Quantitat, Die Debnung, oder Berkurgung, wer bei allen andern Sprachen die Aussprache vor? Lernen musfen wir fie, und lernen fie auch. Go was bem Auslander vorzuzeichnen, mare eben so viel, als jedem teutschen Buche, für ben Frangosen ober Britten eine versionem interlinearem beizufugen. Wil man ja bem Auslander burch folche Zeichen ju Sulfe kommen, so geschehe es boch nirgends, als hochstens in ber Grammatik, ober in bem Lexikon.

Hänglich erklärt und bem Argwohn vorges b 2 beugt beugt zu haben, als ob ich blos aus Eigen= fin, Neuerungs= ober Geniesucht - bag ich mich dieses von Crethi und Plethi fo - fehr ausgemergelten Spotworts bediene - fo, und nicht anders geschrieben hatte. Ich bin fonst keinesweges ein Feind ber Mobe und bes Schlendrians; habe nicht gern ein Ab= zeichen an mir; feze meinen Sut, trage meine Saare und Rleider; furz von Saupt bis zu Rus trage und gebarbe ich mich immer gern, wie bie meiften andern wackern Gesellen von meinem Schlage, und freue mich, wenn sie mich fur Ihrer Ginen halten, fo lange Mobe und Schlen= brian nur gut, ober wenigstens gleichgultig find. Bo fie aber demjenigen, mas mir beffer scheint, das Widerspiel halten, ba folge ich herzhaft meinem mir angebornen Freiheitssinne. Geschrieben im April 1778.

Bürger.

Ver=

## Verzeichnis der Gedichte.

| 1  | Die Nachtfeier der I                     | Ben  | 116   | =               | z ( | 5. I |
|----|------------------------------------------|------|-------|-----------------|-----|------|
| 2  | An ein Digienluftcher                    | 1    |       | 1               | =   | 18   |
| 3  | Luft am Liebchen                         |      | 2     | :               | =   | 19   |
| 4  | Stuzertandelei                           | 3    |       | 3               | =   | 22   |
| 5  | Adeline =                                |      |       | ; <sup>''</sup> | =   | 26   |
|    | An Arist                                 | =    |       | =               | ş   | 28   |
| 7  | Huldigungelfed                           | =    |       | *               | 2   | 29   |
| 8  | Das harte Madchen                        |      | =     | =               | =   | 36   |
| 9  | Un den Traum Gutt                        | •    | -     |                 | =   | 40   |
| 10 | An die Hofnung                           |      |       |                 | 7   | 43   |
| 11 | Herr Bachus                              |      |       | =               | =   | 51   |
|    | Das Dorfchen                             | =    |       | 7               | =   | 55   |
| 13 | Minnelied                                | 2    |       | *               | Ŧ   | 63   |
| 14 | Amors Pfeil                              | 2    |       | ·               |     | 64   |
| 15 | Der Minnefinger                          |      | *     | 4               |     | 65   |
| 16 | Un Algathe                               | 2    |       | 7               | ÷   | 70   |
|    | Danklied                                 |      | ٠,    | 4               |     | 74   |
| 18 | Winterlied                               | 3    |       | =               | =   | 79   |
| 19 | Lenore                                   | =    |       | =               | =   | 81   |
| 20 | Bei dem Grabe men                        | 168  | Gros  | vaters          | =   | 97   |
| 21 | Des armen Guschen                        | 8 E  | raum  |                 |     | 99   |
| 22 | Das Lob Helenens                         |      | 3     | ŧ               | 3   | 102  |
| 23 | Minnesold .                              |      | =     | =               | ₹.  | 106  |
| 24 | Un Themiren                              |      | 1     |                 | =   | 109  |
| 25 | Die beiden Liebenden                     | 1    |       | 2               | 4.  | 112  |
| 26 | Das vergnügte Leben                      |      |       | 2               |     | 122  |
| 27 | Der Bauer                                | 2    | •     | 1               | =   | 124  |
| 28 | Zum Spat                                 | 3    |       | \$              | =   | 126  |
| 29 | Prinzessin Europa                        |      | 5.    | . =             | . = | 129  |
| 30 | Der Raubgraf                             | :    |       | ż ·             | =   | 150  |
| 31 | Die Weiber von De                        | insl | berg  | . 2             | =   | 159  |
| 32 | Die Weiber von We<br>Abendfantafie eines | lieb | ende  | 1               |     | 164  |
| 33 | Geuffer eines Ungeli                     | ebt  | en    | 2               | =   | 167  |
| 94 | Gegenliebe -                             |      |       | 2               | 2   | 169  |
| 35 | An die Mymfe des Di                      | eger | iborn | 6               | :   | 171  |
|    |                                          | 03   |       |                 |     | 36   |

| 36         | Die Menagerie der   | <b>@</b> § | tter    | 5        |     | G. 174       |
|------------|---------------------|------------|---------|----------|-----|--------------|
| 37         | Mamjel la Regle     |            | :       | 2        | . = | 179          |
| 38         | Das neue Leben      |            | *       | =        | 6   | 181          |
| 39         | Der Ritter und feit | n Li       | ebche   | n        | =   | 183          |
| 40         |                     | =          |         |          | =   | 187          |
| 41         | Spinnerlieb .       |            |         |          |     | 189          |
| 42         |                     | 5          |         | 5        | =   | 191          |
| 43         | Ständchen           | 3          |         | =        | =   | 195          |
| 44         | Epistel des Schneid | ers        | Tob.    | Schere   | =   | 198          |
| 45         | Schon Guschen       | =          | ~ "     | :        | =   | 203          |
| 46         | Der hund aus der    | Ofe        | nnia    | denfe    | =   | 206          |
| 47         | Lenardo und Bland   | ine        |         | =        | 3   | 209          |
| 48         | Das Lied vom brai   | ven        | Man     | 110      | =   | 230          |
| 49         | Das Diabel bas ich  | me         | ine     | 3        | =   | 237          |
| 50         | Schwanenlied        | =          |         | - 4      | 3   | 241          |
| 51         | Die Umarmung        |            | =       | =        | 3   | 243          |
| 52         |                     | er         |         | 2        | :   | . 247        |
| 53         |                     | af         |         |          | . : | 252          |
| 54         | Un Friedr. Leop. G  |            | 211 211 | Stalker  |     | 259          |
| 55         |                     | 95ii       | raer    |          | 9   | 262          |
| 56         | Die Elemente        | 211        | +964    |          | •   | 266          |
| 57         | Sankt Stephan       |            | =       |          |     | = 271        |
| 58         | Der Bruder Graur    | n#         | und 8   | io Milao | ·in |              |
| 59         | Des Schafers Liebe  | 61116      | rhun    | te prige | =,  | = 277<br>287 |
| 60         | Cantilena potatoria | *          |         | 9 ,      | = " |              |
| 61         | Zechlied :          |            | . 1     |          | =   | 290          |
| 62         |                     |            | •       |          | _   | 292          |
| ر<br>ر     | Mannerkeuschheit    | -          |         |          | =   | 296          |
| 64         | Die Entführung      |            |         | (=       | =   | 299          |
| 65         | Fragment            |            |         | 1        | =   | 304          |
| 66         |                     | n f        | iohon   | mans     | =   | 324          |
| <b>V</b> U | Auch ein Lied an de | 41 4       | renell  | 3710110  | •   | 325          |

Who set by Google

E staats- \*
Staats- \*
Sibliothed
Minchen

Gedichte.

## Nachtfeier ber Benus.

Nach bem Lateinischen.

3m Frühjahr 1769.

I.

Borgesang.

Morgen liebe, wer die Liebe Schon gekant! Morgen liebe, wer die Liebe Nie empfand!

Seht,

Seht, wie seine Schläse glühen! Wie ihm Wang' und Ange lacht! Neber kräutervollen Rasen, Neber Hainen schwebet er. Rleine laue Weste blasen Wolgerüche vor ihm her. Segenvolle Wolken streuen Warme Tropsen auf die Flur, Geben Nahrung und Eedeihen Jedem Kinde der Natur.

> Morgen liebe, wer die Liebe Schon gekant! Morgen liebe, wer die Liebe Nie empfand!

Lieb' und Gegenliebe paaret Dieses Gottes Freundlichkeit, Und sein suffestes versparet Jedes Thier auf diese Zeit.

- Wann

Wann das Laub ihr Nest umschattet, Paaren alle Wögel sich. Was da lebet, das begattet Um die Zeit der Blüthe sich.

> Morgen liebe, wer die Liebe Schon gekant! Morgen liebe, wer die Liebe Nie empfand!

Schauet! Freudiger und röter Bricht des Tages Morgen an, Als im Anbegin, da Aether Mutter Tellus liebgewan; Und ihr Schoos von ihrem Gatten Floren und den Lenz empfing; Und des ersten Haines Schatten Um die Neugebornen hing-

Mer:

Morgen liebe, wer die Liebe Schon gekant!
Morgen liebe, wer die Liebe
Rie empfand!

Mis der erste Frühling blühte, Wand, erzeugt aus Aronus Blut, Göttin Venus Afrodite, Bei gelinder Wogenflut, Sich almählig aus des grauen Ozeaus verborgnem Schoos, Angestaunet von den blauen Wasserungeheuern, los.

> Morgen liebe, wer die Liebe Schon gekant! Morgen liebe, wer die Liebe Nie empfand!

## Weihgefang.

Morgen ift Dionens Feier.
Stimmet an den Weihgefang!
The drein, gewoldte Leier!
Hall' am Felfen, Wiederklang!
Morgen bringen ihre Tauben
Sie herab in unfern Hain;
Morgen, unter Myrtenlauben,
Ladet sie zu Tanzen ein;
Morgen, vom erhabnen Throne
Winket uns ihr Richterstab,
Und sie spricht, zu Straf' und Lohne,
Gütevolles Recht herab.

Morgen liebe, wer die Liebe Schon gekant! Morgen liebe, wer die Liebe Nie empfand!

Eilt,

Eilt, den Thron ihr zu erheben!
Thut der Königin Gebot!
Flora fol ihn überweben,
Golden, blau und purpurrot.
Spend, o Flora, jede Blume,
Die im bunten Enna lacht!
Flora, zu Dionens Ruhme,
Spende deine ganze Pracht!

Morgen liebe, wer die Liebe Schon gekant! Morgen liebe, wer die Liebe Nie empfand!

Unfer prangendes Geleite Wird am Thron ihr huldigen. Sizen werden ihr zur Seite Amor und die Grazien. Alle Nymfen find geladen. Nymfen aus Gefild' und Hain,

Mal:

Wassermadchen, Oreaden Werden hier versamtet seyn. Alle sind herbei gerusen, Bor Dionens Angesicht, Mitzustzen, um die Stusen Ihres Ehrones, zu Gericht

> Morgen liebe, wer die Liebe Schon gekant! Morgen liebe, wer die Liebe Nie empfand!

Schon durchwallt die frohen Haine Enthereens Mymfenschaar. Amor flattert mit; doch keine Naht sich ihm und der Gefar. — Nymfen, die sein Köcher schrekte, Wist ihr nicht, was ihm geschehn, Daß er heut die Wassen strekte. Daß er heut mus wehrlos gehn? —

21 4

Un:

tinverbrüchliche Gesete Wollen, daß sein Bogen heut Keiner Nymse Bruft verleze. — Aber, Nymsen, scheut, o scheut Ihn auch nakt! Er überlistet, Er verlezt euch Mädchen doch: Denn den Wassenlosen rüstet Seine ganze Schönheit noch.

> Morgen liebe, wer die Liebe Schon gefant! Morgen liebe, wer die Liebe Nie empfand!

Nymfen, rein wie du an Sitte, Sendet, keusche Delia, Sendet dir mit fanfter Bitte Benus Amathusia:
Morgen triese dies Gesträuche, Von des Wildes Blute nicht!

Dei=

Deines Hornes Klang verscheuche Dieses Hains Gefieder nicht! Selber wäre sie erschienen, Selber hätte sie gesteht, Doch sie scheute deiner Menen, Deines Ernstes Majestät. Weich aus unserm Feierhaine! Venus Amathusia Walte worgen hier alleine!

> Morgen liebe, wer die Liebe Schon gekant! Morgen liebe, wer die Liebe Nie empfand!

Bu bes schönsten Festes Freude Lude fie auch bich mit ein, Ziemt' es deinem keuschen Side, Zeugin unsrer Luft zu seyn.

21 5

Sa!

Ha! Du soltest Jubel hören!
Hören Sang und Zymbelklang!
Soltest uns in Taumelchören
Schwärmen sehn drei Nächte lang;
Soltest bald in Wirbelreigen
Uns um flinke Nymfen drehn,
Bald, zu Paaren unter Zweigen,
Süsser Ruhe psiegen sehn.
Auch der Held, der fern am Indus,
Wom bezähmten Pardel strit,
Eeres und der Gott vom Pindus
Und Pomona seiern mit.

Morgen liebe, wer die Liebe Schon gekant! Morgen liebe, wer die Liebe Nie empfand! 3.

### Lobgefang.

Heller glanzt Aurorens Schleier.
Auf! Begint den Lobgesang!
Tone drein, geweihte Leier!
Hall' am Felsen, Wiederklang!
Ernzinens Hauch durchdringet,
Wis zur Gränze der Natur,
Wo die lezte Sfäre klinget,
Alle Pulse der Natur.
Sie befruchtet Land und Meere,
Sie das weite Luftrevier.
Wie sie zeuge, wie gebäre,
Weis die Kreatur von ihr.

Morgen liebe, wer die Liebe Schon gekant! Morgen liebe, wer die Liebe Nie empfand!

Die

Die mit blinkendem Gefteine, Schmuft fie brautlich unfre Welt; Streuet Bluthen auf die Saine, Blumen über Dief' und Belb. Gie enthult die Anemonen, Schlieft ben golbnen Krofus auf; Seget die agurnen Kronen Prangenden Cvanen auf. Den Paonien entfaltet Gie bas purpurne Gewand. Wie der Madchen Bufen, spaltet Junge Rofen ihre Sand. In den Ichor ihrer Wunde Ward ihr Gilberblat getaucht, und aus ihrem fuffen Munde Wolgeruch hinein gehaucht.

Morgen liebe, wer die liebe Goon gekant! Morgen liebe, wer die Liebe . Nie empfand!

Liebe segnet die Gestlibe, Und beseliget den Hain; Liebe stoft dem rauhen Wilde Wonnigliche Regung ein. Gatten um die Gatten hüpsen Rüstig durch den Wiesengrund. Afroditens Hände knüpsen Ihren süssen Liebesbund. Alte Sage bringt zu Ohren: Daß sie auf der Hirtenslur Selber einst den Sohn geboren, Den Beherscher der Natur.

Mor:

Morgen liebe, wer die Liebe Schon gekant! Morgen liebe, wer die Liebe Nie empfand!

Sie entris Anchisens Laren
Dem entstamten Jlion,
Und aus tausend Meergefaren
Den verfolgten frommen Sohn.
Sie war's, die die Hand Aeneens
Und Laviniens verband;
Und die keusche Jone Rheens
Löste sie durch Mavors Hand.
Sie vermälte Romuls Diener,
Halb durch List und halb durch Macht,
Mit den Köchtern der Sabiner.
Aus den Küssen erster Nacht
Keimten glänzende Geschlechter,
Mit der Zeiten Wechsellauf,

Va=

Patrioten und Berächter -Ihres Todes keimten auf.

> Morgen liebe, wer die Liebe Schon gekant! Morgen liebe, wer die Liebe Nie empfand!

Schall', o Maigesang, erschalle!

Rone, Eppris Hochgesang!

Hot ihr? Singen ihr nicht alle

Bluren, alle Wälder Dank?

Bon dem Anger tont das saute

Lusgebrüll der Heerden ihr.

Aus dem hohen haidekraute

Birpen tausend Grillen ihr.

Ihr nur schnattert das Gesieder

Bon den Leichen Dank empor;

Und der edlern Vögel Lieder

Sind ein Opfer ihrem Ohr.

horcht!

Borcht! Es wirbelt Philomele Tief aus Dappelmeiben brein. Liebe feufget ihre Reble; Reine Rlage fan es fenn. Dict um Tereus Graufamfeiten Wimmert Prognens Schwester mehr. Sol ich nicht ihr Lied begleiten? Stimmet mich fein Frubling mehr? Dhobus, fang' ich nicht bem Daien, Sang' ich nicht, o Liebe, bir, Burde nimmer mir verzeihen. Stimm' und Laute nabm' er mir. Drum fo werde, wann bie Schmalbe. Singend ihre Wonung baut, Merd', o Sang, gleichwie bie Schmalbe Nach der Winterstille laut!

Morgen liebe, wer die Liebe Schon gekant! Morgen liebe, wer die Liebe Nie empfand!

Un

Mn

## ein Maienluftchen.

Im Mai 1769.

Auf, Maienluftchen, aus den Blumenbeten!

Mo beine Kusse Florens Tochter roten; Mo du so liebetraulich allen heuchelft, Und Duft entschmeichelft.

Erhebe bich, mit allem fuffen Raube, Nach jener bammernden Holunderlaube! Dort lauschet Lina. Las fie beines suffen Geruchs geniessen!

Mir hat das Glut noch keinen Rus bescheret. Dir aber, Liebchen, wird ja nichts verwehret. Nim drei für einen! Kom jurut! Nur Einer Davon sen meiner!

Lust

### Luft am Liebchen.

3m Junius 1769.

Wie selig, wer sein Liedchen hat, Wie selig lebt der Man! In Friedrichs oder Ludwigs Stadt Ift keiner besser dran.

Er achtet's nicht, was hof und Stadt Dafür ihn bieten kan; Und wenn er keinen Areuzer hat, Dunkt er fich Arbsus dann.

Die Welt mag laufen, ober stehn; Mag rollen um und um; Und alles auf dem Kopfe gehn! Was kummert er sich drum?

Sui!

Hui! ift fein Wort zu Strom und Wind, Wer macht aus euch fich was? Nichts mehr, als weben kan der Wind, Und Regen macht nur nas.

Gram, Sorg' und Grille find ihm Spot; Er fühlt sich frei und froh; Und kräht, vergnügt in seinem Gott, In dulci Jubilo.

Durch seine Abern Freiset frisch Und ungehemt sein Blut. Gesunder ist er, wie ein Fisch, In seiner klaren Flut.

Ihm schmekt sein Mal; er schlummert füs, Bei federleichtem Sin, Und träumt sich in ein Paradies Mit seiner Eva hin. In Götterfreuden schwimt der Man, Die kein Gedanke mift, Der singen oder fagen kan, Daß ihn sein Liebchen kust. —

Doch ach! mas fing' ich in den Wind, Und habe felber feins?

- D Evchen, Evchen, fom geschwind,
- D fom und werde meins!

## Stuzertanbelei.

3m Muguft 1769.

Freund Amor, kanft du machen, Bur einen hubschen Aus, Daß mir Agneschen lachen Aus frommen Augen mus?

D allerliebste Sachen, Die kaum ich nennen kan, Schenkt' ich für dieses Lachen, Dir, lieber kleiner Man!

In manchem Spiel um Pfander hab' ich erobert mir Viel schone bunte Bander. Die alle gab' ich dir. Ja dies geraubte Muschgen Smpfingest du sogar; Und dieses Federbuschgen, Aus Minna's blondem Haar.

Und beinen Kocher schmutte Bon golddurchwirftem Band' Ein Roschen, welches stifte Des schonften Madchens Sand.

Wekst du ihr susses Lachen, Sieh, so verdienst du dir, Die Nymfen nas zu machen, Die kleine Spruze hier.

Auch follen dich belonen, Bonbon und Marzipan, Bortrefliche Makronen, Und was dir luften kan.

Hub

und fiehst du dieses Glaschen Bol Sprakuserwein? — Erdenke mir ein Spaschen! Du bift ja sonst so fein. —

Ha! Kleiner, ich erfinde Wiel eher einen Plan! Den hore mir geschwinde Mit beiden Ohren an!

In eine kleine Fliege — Siehst du, was ich erfand! — Berwandle dich und fliege Auf ihrer Schnarbrust Rand;

Dort gleite burch die Falte, Im garten Musselin, Bis zu dem tiefen Spalte Des warmen Busens hin;

Dort

Dort wage mir hernieder, Geschift, nach Bergmansart, Geschlossen bein Gesteber, Die wollustvolle Fahrt.

Dann mus es dir gelingen, Ihr, neidenswehrte Muh! Ein Lächeln abzuzwingen; Da kizle, kizle sie!

Alde=

## Abeline.

Im Jennet 1770.

Seh' ich, bei des Tempels Harmonieen, Ihr Gesicht von Seelenandacht glüben, Ach! so mahnt mein hochgetäuschter Blik, Eine himmelsbraut in ihr zu schauen. Mir entsinket alle mein Vertrauen, Und die Liebe bebt vor ihr zurück.

Aber seh' ich, wie im Altagekreise, Brei und frolich, doch nach Sitt' und Weise, Sie so madchenhaft sich haben kan; Wie sie Scherz und Ernst so lieblich kleidet, Und um ihre Huld sich alles neidet: Dann wagt Liebe wieder sich heran. Shrfurcht neigt fich ihr im Engelglanze. Lieb' umschmeichelt fie, im Madchenkranze Sanfter Myrten, ohne Himmelsschein. Ach! so himlisch dunke fie stets allen! Aber meiner Liebe zu gefallen, Holb und magdlich meinem Blik allein!

## Un Arist.

1770.

Wenn der gute Himmel mir Ewig, ewig doch vergönte,
Daß ich, braver Man, mit dir Meine Tage leben könte!
Nimmer, nimmer wolt' ich dann,
Noch nach andern Freuden jagen.
Ja, fürwahr! ich wolte dran
Kein gemeines Opfer wagen.
Lieb' und Wein wolt' ich entsagen,
Deren doch ein froher Man
Nicht gar leicht entrathen kan.



## Huldigungslieb.

Im Märt 1770.

Bar ich doch fo hold, wie jener Freund der Liebeskönigin; Oder nur ein bischen schöner, Als ich Armer izo bin!

Denn von einem habschen Knaben Fühltest du vielleicht den Schmerz, Und verschmähtest nicht die Gaben, Die ich biete: Hand und Herz.

Rührt dich auch aus blassem Munde Liebevolle Huldigung; O so heile meine Munde, Oder gib ihr Linderung!

Die

Dienen kan die Niemand treuer, Als bein frommer Agathon. Diese huldigende Leier Sagt die Hälfte nicht bavon.

Unermabet wil er dienen, Deines Lebens Genius, Und erforschen aus den Mienen Wolgefallen und Verdrus.

Alles, Kind, was dir behagte, Hatt' ichs, alles gab' ich dir. Schande, wenn ich was versagte, Hohe Schande war' es mir!

Felen folt' es nie an Schaaren Holber Spiele, bir zur Luft, Nie an Blumen zu den Haaren, Nie an Blumen vor die Bruft.

Uemfig

Nemfig warten jeder Rebe, Pflegen wolt' ich jeden Baum, Daß er fuffe Fruchte gabe, Nur für deinen garten Gaum.

Schattengänge, Sommerlauben Wölbt' ich dir, zu fühler Ruh, Trüge Beeren, Nüff' und Trauben Dir in Binsenkörbchen zu.

Neben beinem Lager ftehen, Wann du lauschtest, wolt' ich hier. ' Angenehme Kühlung wehen Golt' ein Myrtenfächer dir. —

Mues Leid und Misbehagen, Jede Sorge, jede Last War' ich ganz allein zu tragen Nun und immerdar gefast.

Nim=

Nimmer, Liebchen, wolt' ich truben Deines Lebens heiterkeit. Alle deine Launen lieben Wolt' ich mit Verträglichkeit.

Sen es Liebes ober Leibes! Kam' es nur von beiner Huld, So erwiedere ich auf beides Bald Entzücken, bald Gebult.

Flügelschläge von dem Weibchen Erägt des Taubers frommer Sin, Auch von dir, geliebtes Säubchen, Nähm' ich alles willig hin.

Sieffe mich bein Blit entweichen, Burnte mir bein Angeficht, Wurd' ich traurend von dir schleichen. Widerstreben kont' ich nicht.

Wints

Winktest du, so eilt' ich wieder, Kufte den Berfonungebus, Sant an deinen Busen nieder Und verlauschte den Berdrus. —

Liebchen, rubret dich die Weise Dieses Liebes? Hörest du? — Ach! die Ahndung lispelt leife. Meiner bangen Seele zu:

Daß ein wenig Schein der Wangen Mächtiger an Zauberei, Als das innige Verlangen Einer guten Seele sep.

Schone Buler werden kommen, Werden dich um Liebe fiehn, Und du wirst von deinem Frommen Zu dem Schönern übergehn.

Leicht

Leicht genügen fich die Sinnen An der Schönheit Tüncherei, Unbekümmert, ob darinnen Warheit oder Lüge sep.

Und wie oft gewan die Luge Ihr betrügerisches Spiel, Wann den Sinnen nur jur Enuge Ihre Larve wolgesiel.

Bunt, wie Regenbogendunfte, Aber eitel auch, wie die, hat fie hundert Zauberfünste, Und mit diesen tauschet fie.

Sie hat Seufzer, sie hat Zaren, Wortchen, wie man gern sie hort, Eide selber kan sie schworen, Wie sie Treu und Warheit schwort. Ach! fie wird, um dich ju ruhren, Toben, wie Berzweifelung. Eide werden dich verführen, Eide falfcher Huldigung. —

Ich dann werde feitwarts treten, Weinend über deine Wal; Aber dennoch brunftig beten, Mitten unter meiner Qual:

Daß bein Herz nicht übel wale, Was dein Auge wohl erfor. Gott behüte, liebe Seele, Gott behüte dich davor!

Das .

## harte Mådchen.

3m April 1770.

Sch fab fo frei und wonnereich Einst meine Tag' entschlüpfen, Wie Bogelchen, von Zweig auf Zweig, Beim Morgenliede hüpfen.

Fragt jeden Sommerwind, der hier Die Blumenau erfrischet: Ob je ein Seufzer sich von mir In seinen Hauch gemischet?

Fragt nur den stillen Bach im Klee: Ob er mich klagen borte? Und ob von mir ein Thranchen je Die kleinen Wellen mehrte?

Mein

Mein Auge schaute falkenhen, Durch meilenlange Raume, Wie Gems und Sichhorn, sprang ich schnen Auf Felsen und auf Baume.

So bald ich auf mein Lager fank, Entschlief ich ungestöret. Des Wächters Horn und Nachtgesang Hat nie mein Ohr gehöret.

Mun aber ift mir Luft und Scherz 41nd Mut und Araft vergangen. Ein hartes Madchen halt mein Berz, Mein armes Herz gefangen.

Nun hauch' ich meine Seele schier Erfeufzend in die Winde, Und girre kläglich bin nach ihr, Gleich einem kranken Kinde.

Nun

Nun muffen Bach und Klee genung Berliebter Zären faugen, Und graue Nebeldämmerung Umwölft die muntern Augen.

Nun harm' ich gange Nachte lang, Auf schlummerlosem Lager, Die leichten Glieder mat und frank, Die vollen Wangen hager,

An meinem Leben nagt die Wut Graufamer Seclengeier; Magt Eifersucht auf fremde Glut, Nagt mein verschmähtes Feuer.

Das harte Madchen sieht den Schmerz, Und mehrt ihn dennoch stündlich. D Liebe, kenst du noch ein Herz, Wie dieses, unempsindlich? Ein einzig Lächeln voller hulb Wurd' allen Kummer lindern, Und ihre nicht erkante Schuld Blugs tilgen, oder mindern.

Mich wekte wol ihr fusser Ton, Noch aus dem Grabe wieder; Ja, war' ich auch im himmel schon, Er lokte mich hernieder.

# An den Traumgott.

Im Julius 1770.

Du Schwärmer um die Ruhebetten Bon Moos und Flaum, O Brüderchen der Amoretten, Geliebter Traum! Wo fandest du, sie nachzubilden, Den Stof so fein? — In überirdischen Gesilden Gewis allein!

Bu freundlich nur für Abelinen War dies ihr Bild. Wann wäre sie mir selbst erschienen So sanst, so mild? — Verkündigst du wol noch mir Armen Varmherzigkeit? — Mein! Nein! sie fühlet kein Erharmen In Ewigkeit! O Traumgott ift es ja dein Wille Mir wolzuthun, So wandle deine schöne Hulle, Und kleide nun Dich in ein Wesen, wie das Meine. Bon Gram verzehrt, Und wie ein Leidender erscheine, Der Trost begehrt.

Den Schatten las mein Bildnis gleichen, Die bei der Nacht Durch Hallen und um Gräber schleichen, In Trauertracht; Mit hagrer Wang' und einer Miene, Die Gnade sieht, Trit hin zu dieser Abeline, Die mich verschmäht; und neige dich mit leisen Könen Zu ihrem Ohr; Zal ihr die Seufzer und die Ahranen Der Liebe vor; Und bring in Aufruhr ihr Gewissen! Ihr Schlaf entslieh'! Und schlachend unter Zärengüssen Erwache sie!

## An die Hofnung,

Im August 1770.

Wolthätigste der Feen!
Du, mit dem weichen Sin,
Vom himmel ausersehen,
Bur Menschentrösterin!
Schon, wie die Morgenstunde,
Mit rosigem Gesicht,
Und mit dem Purpurmunde,
Der Honigrede spricht!

Du, die mich oft erheitert, Bernim, o Hofnung, mich! Mein freies Herz erweitert Zu Lobgesängen sich. Sie lodern mit dem Feuer Des frommen Danks empor. O neig auf meine Leier Dein algefällig Ohr!

आहे,

Als, mit dem goldnen Alter, Der Unschuld Gluk entwich, Da sandten die Erhalter Gequalter Menschen dich: Daß du das Ungluk schwächtest, Des Lasters Riesensohn, Und Freuden wiederbrächtest, Die mit der Upschuld stohn.

Nun wandelt im Geleite Dir ewig Ruhe nach. Im Aufruhr und im Streite Mit grausem Ungemach, Ertheilest du dem Müden, Eh gar sein Mut erschlaft, Erquickung oder Frieden, Und neue Heldenkraft. Du scheuchest von dem Krieger Das Grauen der Gefar, Und trössest arme Pflüger, Im dürren Mangeljahr. Aus Wind und lauem Regen, Aus Sonnenschein und Thau, Verkündest du den Segen Der zartbesprossen Au.

Von beinem Flüget düftet
Ein Balfam für den Schmerz.
Bei seinem Weben lüftet
Sich das beklomne Herz.
Dein Odem hauchet Kräfte
Verwelktem Elend ein;
Erstorbne kalte Säste
Belebt dein milder Schein.

Du bist es, die dem Kranken Die Todesqualen stilt; Mit wonnigen Gedanken Von Zukunft ihn erfült; In seinen lezten Träumen Das Paradies ihm zeigt, Und unter grünen Bäumen Die Lebensschale reicht.

Die du den armen Sklaven Im dunkeln Schacht erfreust; Von unverdienten Strafen Erlösung prophezeist; Dem im Anrhenermeere Die Last des Ruders hebst, Und über der Galeere, Wie Frühlingswehen, schwebst; O Göttin! Deine Stimme. Könt der Berzweifelung, In ihrem tauben Grimme, Noch oft Beruhigung. Dein holder Blik entwinket Sie gieriger Gefar. Der Lodesbecher sinket, Der schon am Munde war.

und ach! — Verschmähte Liebe Brach, ihren Wanderstab Getrost entzwei, und grübe Sich vor der Zeit ihr Grab. Doch du hebst ihr im Leiden Das schlasse haupt empor, Und spiegelst ihr die Freuden Erhelter Zukunft vor. Das hat mein Herz erfahren! — Schon lange ware wol

Bon meinen Trauerjahren
Die kleine Summe vol.

Dem Kummer hingegeben,

Brach mir bereits der Blik.

Du loktest mich ins Leben

Mit Schmeichelei zurük. —

"Bielleicht, daß beiner Zären Die lezte bald verschleicht. Wie lange wird es währen? So hauchest du vielleicht: Den Seuszer ihr entgegen, Dem Lieb' und Glük verliehn, Die Harte zu bewegen, Die unempsindlich schien.

und

tind wählt sie auch hienieden Dich nie aus Sterblichen, So ist sie dir beschieden Bielleicht bei Seligen. Bei Seligen, wo Liebe Die Seelen alle fült, Und jede Brust die Triebe Der andern Brust vergist.

Mann, sonder Erdenmangel, Dein Reis in Kulle blubt,
Und Anmut holder Engel
Dir aus dem Auge fieht;
Mann sich zur Engelseele
Die deinige verschönt,
Und himlisch deine Kehle
Zur himmelsharse tont:

D

Dann,

Dann, fusser Lohn der Treue? Beschleicht die leere Brust Erbarmen oder Reue, Bol reiner Liebeslust. In Amaranthenlauben Beseliget sie dich. — O Paradiesesglauben, Erhalt und stärke mich!

## herr Bachus,

3m Oftober 1770.

Herr Bachus ist ein beaver Man, Das kan ich euch versichern. Mehr als Apoll, der Leierman, Mit seinen Notenbüchern.

Des Armen ganzer Reichthum ift Die goldbemalte Leier, Von der er pralet, wie ihr wist, Sie sen entsezlich theuer.

Doch borgt ihm auf fein Instrument Rein Kluger einen Heller; Denn frohere Musik ertont Aus Vater Evans Keller.

Unb

6. ..

Und ob Apoll sich gleich voran Mit seiner Dichtkunst blabet; So ist doch Bacchus auch ein Man, Der seinen Bers verstehet.

Wie mag am malbigen Parnas Wol fein Diffant gefallen? Hier folte Bacchus Kantorbas Fürwahr weit besser schallen.

Auf! last uns ihn für ben Apoll
Zum Dichtergott erbitten;
Denn er ist gar vortreslich wohl
Bei grossen herrn gelitten.

Apoll mus tief gebukt und krum In Fürstensäle schleichen; Allein mit Bacchus gehn sie um, Als wie mit ihres Gleichen.

Dann

Dann wollen wir auf den Parnas, Bor allen andern Dingen, Das groffe Heidelberger Fas Vol Nierensteiner bringen.

Stat Lorbeerbaume wollen wir Dort Rebenftocke pflanzen, Und rings um volle Tonnen, schier Wie die Bacchanten tanzen.

Man lebte fo nach altem Brauch Bisher bort alzunüchtern. Drum blieben die neun Jungfern auch Bon je und je so schüchtern.

Ha! zapften sie sich ihren Trank Aus Bachus Nektartonnen, Sie jagten Blodigkeit und Zwang In Kloser zu den Nonnen.

Jur-

Fürwahr! fie lieffen nicht mit Muh Zur kleinsten Gunst sich zwingen, Und ungerufen würden fie Uns in die Arme springen.

# Das Dorfchen.

3m Mai 1771.

Sch ruhme mir Dein Dorfchen bier! Denn fchonre Auen, Als rings umber ... Die Blicke schauen Gind nirgends mebr. Welch ein Gefilde, Bum iconften Bilde Für Dietrichs Sand! Dier Felfenmand, Dort Alehrenfelder, Und Wiefengrun, Dem blaue Malber Die Grange giebn ! Un jener Sobe

D 4

Die

Die Schäferei, Und in der Nahe Mein Sorgenfrei! So nenn' ich meine Geliebte, fleine Einsiedelei, Worin ich lebe, Zur Lust versteft, Die ein Gewebe Von Ulm und Rebe, Grün überdeft.

Dort kranzen Schlehen Die braune Kluft. Und Pappeln weben In blauer Luft. Mit sanstem Riefeln Schleicht hier gemach

Ein

Ein beller Bach; Klieft unter Zweigen, Die über ihn : Sich wolbend neigen. Bald schüchtern bin; Laft bald im Spiegel Den grunen Suget, Do tammer gehn, Des Ufers Bufchgen und alle Rifchgen Im Grunde febn. Da gleiten Schmerlen und blafen Verlen. Ihr schneller Lauf Geht bald bernieder 11nd bald herauf Bur Glache wieder.

2 5

Schön

Schon ift die Flur; Allein Elise Macht sie mir nur-Zum Paradiese.

Der erste Blike
Des Morgens wecket
Much unser Glük.
Mur leicht bebecket
Führt sie mich hin,
Wo Florens Beete
Die Königin
Der MorgenröteMit Thränen näst,
Und Perlen blizen
Bon allen Spizen
Des Grases läst.
Die Knospe spaltet
Die volle Brust;

Die Blume faltet
Sich auf zur Luft,
Sie blüht, und blühet
Doch schöner nicht,
Alls das Gesicht
Elisens glühet.

Wanns heisser wird
Geht man fetbander
Zu dem Mäander,
Der unten irt.
Da finkt zum Bade
Der Schäferin,
An das Gestade,
Das Rökchen hin.
Sol ich nicht eilen,
Die Lust zu theilen?
Der Tag ist schwül,
Geheim die Stelle,

und

Und klar und kuhl Die Badequelle.

Ein leichtes Mal Mehrt bann die gal Don unfern Freuden. In weichem Gras, An Pappelmeiden, Steht gwifden Beiben,... Das volle Glas. Dom Trunk erweitert Wird bald bas Beri. und Dig erheitert Den fanften Scherg. Gie fomt, und winket, und fchenft mir ein, Doch lachend trinket Gie felbst ben Dein; Kliebt dann und dunket.

Sich gut verstekt, Doch bald entdekt, Mus sie mit Kussen Den Frevel buffen.

Drauf mischet sie Die Melodie Der süssen Kehle In das Ahi Der Philomele, Die so vol Seele Nie sang, wie sie.

3 " 19% "

D Geligkeit! Das doch die Zeit Dich nie gerftore! Mir frisches Blut, Ihr treuen Mut und Reis gewähre! Das Glut mag bann, Mit vollen Sanden, Un Jederman, Der Schleppen fan, Sich arm verschwenden. Ich seh es an, Entfernt vom Reide, und ftimme bann Mein Liedchen an, Bum Cang ber Freude: Ich rühme mir Mein Dorfchen bier!

Min-

#### Minnelieb.

3m -Mars . 1772.

wie schön ift, die ich minne, D wie schön, an Seel' und Leib!
Defters ahndet meinem Sinne,
Mira sen kein sterblich Weib.
Schier verklart, wie himmelsbraute,
Ift sie aller Flecken baar.
Heiliger und schöner war
Nur die Hochgebenedeite,
Die den Heiland uns-gebar.

Amors

### Amors Pfeil.

I 7 7 2 ... 3

Almors Pfeil hat Widerspizen, Wen er traf, der lass' ihn sizen, Und erduld' ein wenig Schmerz! Welcher meinen Rath verachtet, Und ihn auszureissen trachtet, Der zersleischet ganz sein Herz. Det

# Minnesinger,

Im Frühjahr 1772.

Der holben Minne weihen, tind meinen leichten Wolksgefang Berdienten Schmeicheleien.

Denn warlich keines Lobes Ton,
Auf keiner Flur, gewäret
Dem Sänger einen suffern Lohn,
Als wenn er Schönheit ehret.

Wolan, o Laute, werde dann Der Schönen, die gefellig Und freundlich ist, und minnen kan, Durch Lied und Lob gefällig!

Dein

Dein Schmeicheln milbert die Natur. Schon lassen Schäferinnen Sich hie und da, auf teutscher Flur, Durch Lied und Lob gewinnen.

Du folft noch manche Sommernacht, Um ftille Schäferhutten,! Das Mädchen, das im Bette wacht, Von mir zu träumen bitten.

Mir danket dann ihr Morgengrus, Ihr liebevolles Nicken, Ihr wonniglicher, warmer Kus, Ihr sanstes Handedrücken.

Erwerben werd ich reiches Gut An kleinen Minnepfändern; Und prangen wird mein Stab und Hut-Mit Rosen und mit Bändern.

Beim

Beim Spiel und Tanze werden mir Die Schönsten immer winken; Und, die ich fodre, werden schier Sich mehr als Andre dunken.

Geliebt, geehrt, bis an mein Ziet, Von einer Flur zur andern, Werd' ich mit meinem Minnefpiel, Herbeigerufen, wandern.

Und, wenn ich langst gestörben bin, Und unter Ulmen schlafe, So weidet noch die Schaferin Um meine Gruft die Schafe;

Und lehnet fich auf ihren Geab, Und fenkt vol heller Thranen, Den fanften Blik gut mir herab, Und klagt in weichen Tonen! "Du, der so suffe Lieder schuf, So minnigliche Lieder! O wekte dich mein lauter Ruf Aus beinem Grabe wieder!

Du wurdest mich, nach beinem Brauch, Gewis ein wenig preisen. Dann hatt' ich doch bei Schwestern auch Ein Liedchen aufzuweisen.

Dein Minneliedchen fang' ich dann, Golt' auch die Mutter schelten. O lieber, lieber Leierman, Wie wolt' ich's dir vergelten!,,

Dann wird mein Geift, wie Sommerluft, Aus seiner Ulme Zweigen, Zu ihr herunter auf die Gruft, Sie anzuwehen, steigen;

Wird

Wird durch des Wiesenbaches Rohr, Und Blatter, die sich kraufeln, Ein Liedchen in ihr harchend Ohr, Zu ihrem Lobe, fäuseln.

Un

### An Agathe.

Nach einem Gespräch über ihre irdischen Leiden und Aussichten in die Ewigkeit.

3m Commer 1772. ..

Mit bem nasgeweinten Schleier Wisch' ich meine Zaren ab; Und mein Auge schauet freier, Durch bas Leben, bis ans Grab.

Geiff erhabner Prophezeihung, Gottes Geift erleuchtet mich! Lebensodem jur Erneuung Weht gewis auch über mich.

Jedes Drangsal dieses Lebens, So dein weiches Herz gedrüft, Zeuget, daß du nicht vergebens Oft nach Trost hinaus geblift.

Mein!

Mein! Nicht schwelgenden Gewürmen Ewig überlasner Raub, Noch ein Spiel den Erdenfturmen Bleibet guter herzen Staub.

Hier in diese Wusteneien Sind wir ewig nicht gebant. Reine Zare mag uns reuen; Denn sie siel in Gottes Hand.

Was auf biefe duren Auen Von der Unschuld Thranen falt, Wird gesamlet, ju bethauen Die Gesilde jener Welt;

Die Gefilde, wo vom Schnittee Mie der Schweis der Mabe rang Deren Aether kein Gewitter Und kein Nebel trüben kan

Geuf=

Seufzer, beines Grames Zeugen, Werden auf gen Himmel gehn, Werden einst von Palmenzweigen Kühlung dir herunter wehn.

Von dem Schweisse beiner Maben, Der hier Undankbaren quilt, Werden bott einst Blumen bluben, Wie sie hier kein Lenz enthult.

Wann Verfolgung ihren Köcher Endlich auf dich ausgeleert; Wann dein Gold sich, vor den Schwächer Seines Glanzes, rein bewährt;

Und, zur Erntezeit der Saaten, Da das Korn geworfelt wird, Ausgestreuter Sdelthaten Reine Frucht im Siebe schwirt.

A. . . . .

Zeuch mich bir, geliebte Fromme, An der Liebe Banden nach! Daß auch ich zu Engeln komme, 'Beuch, du Engel,! dir mich nach!

Mich begleite jede Warheit,
So du schmeichelnd mir vermalt,
Bu dem Urquel aller Klarheit,
Wo kein Reiz sich mehr verhehlt!

Dank=

### Dantlieb.

3m Commer 1772.

Aligntiger, mein Hochgefang. Bruhlocke dir mein Leben lang! Dein Namen sen gebenedeit, Bon nun an bis in Ewigkeit!

O Gott, an meiner Mira Bruft Durchschauert mich die fromme Luft. Den du erschufft, der Traube Saft, Giebt meinem Liebe Schwung und Kraft.

Im Wonnetaumel thut mein Mund, Du Geber, deine Gaben kund! Kus, Freudenmal und Becherklang Entweihen keinen frommen Sang.

Dies

Dies fuffe Mabchen, welches mit Den himmel fuffet, banket bir, Dir dankt es feurig mein Gefang! Wie meine Liebe flamt mein Dank!

Die Tenne jolt mir ihre Gift; Mir zinsen Garten, Forst und Trift; Bon mancher edlen Kelter fleust Für mich der Traube Feuergeist.

Auf Rebenbergen, fern und nah, Am hohen Kap, zu Malaga, Zu Hochheim, Eppern und Burgund Erof Nektar schon für meinen Mund.

Auch mir führt, unter Lausenden, Das reiche Schif aus Indien Gewürz und edle Spezerei Und Saba's Bonen mit herbei. —

Mer

Wer zalt die Gaben alle? Wer? Zalt Jemand auch den Sand am Meer? Wer ift, der an dem Firmament Die Summe der Gestirne nent?

Von diefer, Ungal weg ber Blift Zurut, mein Geift, in dich gurut! In diefem engumschränkten Bau, Gott! welcher Gaben Wunderschau!

Du flossest Geist den Nerven ein, Mit Kraft erfülst du mein Gebein, Strömst in die Adern reines Blut, Und in die Brust gesunden Mut.

Ich fühle beinen schönen Mai, Und Philomelens Melodei, Des Sommers wollusvolle Luft, Der Blumen Farbenglanz und Duft. Bor Taufenden!gab deine Gunft Des Liedes und der Harfe Kunst In meine Kehle, meine Hand; Und nicht zur Schande für mein Land!

Daß meine Fantasei, vol Kraft, Bernichtet Welten, Welten schaft, Und höllenab, und himmelan, Sich senken und erheben kan;

Daß meines Geistes Auge hell Der Dinge Wirwar, leicht und schnell, Wie nicht ein jeder Erdenman, Durchspähen und entwickeln kan;

Daß ich, von freiem Biederfin, Rein Bube nimmer war und bin, Die werden kan mein Leben lang, Durch Schmeicheleien oder Zwang: Des freuet meine Seele fich, Und meine Lippe preifet bich! Dein Namen fen gebenedeit, Von nun an bis in Ewigkeit!

Win=

#### Winterlied.

I 7 7 2+ :

Der Winter hat mit kalter Hand Die Pappel abgelaubt; Und hat das grüne Maigewand Der armen Flur geraubt; Hat Blümchen, blau und rot und weis, Begraben unter Schnee und Sis.

Doch liebe Blumchen hoffet nicht Von mir ein Sterbelied. Ich weis ein lieblich Angesicht, Worauf ihr alle blüht. Blau ift des Augensternes Rund, Die Stirne weis, und rot der Mund. Was kummert mich die Nachtigal, Im aufgeblühten Hain? Mein Liebchen trillert hundertmal So füs und filberrein. Ihr Athem ift, wie Frühlingsluft, Erfült wit Hnazinthenduft.

Vol für ben Mund, und würzereich, Und alerfrischend ist, Der aufgeschwolnen Erdbeer gleich, Der Rus, den sie mir küst. — O Mai, was frag' ich viel nach dir? Der Frühling lebt und webt in ihr.

Leno=



#### Lenore.

In Winter 1773.

Lenore fuhr um's Morgenrot Empor aus schweren Traumen: "Bist untreu, Wilhelm, oder todt? Wie lange wilst du saumen?,, — Er war mit König Friedrichs Macht Gezogen in die Prager Schlacht, Und hatte nicht geschrieben: Ob er gesund geblieben.

Der König und die Kaiserin, Des langen Haders mude, Erweichten ihren harten Sin, Und machten endlich Friede; Und jedes Heer, mit Sing und Sang, Mit Paukenschlag und Kling und Klang, Geschmükt mit grünen Reisern, 30g heim zu seinen Häusern.

unb

Und überal al überal, Auf Wegen und auf Stegen, Zog Alt und Jung dem Jubelschall Der Kommenden entgegen. Gottlob! rief Kind und Gattin laut, Wilkommen! manche frohe Braut. Ach! aber für Lenoren War Grus und Kus verloren.

Sie frug ben Zug wol auf und ab, Und frug nach allen Namen; Doch keiner war, der Kundschaft gab, Bon allen, so da kamen. Als nun das Heer vorüber war, Zerraufte sie ihr Rabenhaar, Und warf sich hin zur Erde, Mit wütiger Geberde. Die Mutter lief wol hin zu ihr: —
"Ach, daß sich Gott erbarme!

Du trautes Kind, was ist mit dir?,, —
tind schloß sie in die Arme.

"O Mutter, Mutter! hin ist hin!

Nun fahre Welt und alles hin!

Bei Gott ist kein Erbarmen.

O weh, o weh mir Armen!,, —

"Hilf Gott, hilf! Sieh uns gnädig an! Kind, bet' ein Baterunser! Was Gott thut, das ist wolgethan. Gott, Gott erbarmt sich Unser!,, — "O Mutter, Mutter! Eitler Wahn! Gott hat an mir nicht wolgethan! Was half, was half mein Beten? Nun ist's nicht mehr vonnöten. "Hilf Gott, hilf! wer den Bater kent,
Der weis, er hilft den Kindern.
Das hochgelobte Sakrament
Wird deinen Jammer lindern.,
"O Mutter, Mutter! was mich brent,
Das lindert mir kein Sakrament!
Kein Sakrament mag Leben
Den Todten wiedergeben.,

"Hor, Kind! wie, wenn der falsche Man, Im fernen Ungerlande, Sich seines Glaubens abgethan, Zum neuen Chebande? Las fahren, Kind, sein Herz dahin! Er hat es nimmermehr Gewin! Wann Seel' und Leib sich trennen, Der Tod, der Tod ist mein Gewin!

Der Tod, der Tod ist mein Gewin!

O wär' ich nie geboren!

Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus!

Stirk hin, stirk hin in Nacht und Graus!

Bei Gott ist kein Erbarmen.

O weh, o weh mir Armen!

"Hilf Gott, hilf! Geh nicht ins Gericht Mit deinem armen Kinde! Sie weis nicht, was die Zunge spricht. Behalt ihr nicht die Sünde! Uch, Kind, vergis dein irdisch Leid, Und denk an Gott und Seligkeit! So wird duch deiner Seelen. "D Mutter! Was ist Seligkeit?

D Mutter! Was ist Holle?

Bei ihm, bei ihm ist Seligkeit,
Und ohne Wilhelm Holle!—

Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus!

Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus!

Ohn' ihn mag ich auf Erden,

Mag dort nicht selig werden.,,———

So watete Verzweifelung Ihr in Gehirn und Abern. Sie fuhr mit Gottes Fürsehung Vermessen fort zu habern; Zerschlug den Busen, und zerrang Die Hand, bis Sonnenuntergang, Bis auf am himmelsbogen Die goldnen Sterne zogen.

tinb

Und aussen, horch! ging's trap trap trap, Ms wie von Rosseshusen; Und klirrend stieg ein Reiter ab, An des Geländers Stusen; Und horch! und horch! den Pfortenring Ganz lose, leise, klinglingling! Dann kamen durch die Pforte Bernemlich diese Worte:

"Holla, Holla! Thu auf, mein Kind!

Schläfft, Liebchen, ober wachst du?

Wie bist noch gegen mich gesint?

Und weinest oder lachst du?,, —

"Ach, Withelm, du? == So spat bei Nacht? ==

Geweinet hab' ich und gewacht;

Ach, grosses Leid erlitten!

Wo komst du hergeritten?,, —

Meit rit ich her von Bohmen.
Ich habe spat mich aufgemacht,
Und wil dich mit mir nemen.,, —
"Ach, Misselm, erst herein geschwind!
Den Hagedorn durchsaust der Wind,
Herein, in meinen Armen,
Herzliebster, zu erwarmen!,, —

Las sausen durch den Hagedorn,
Las sausen, Kind, las sausen!
Der Rappe schart; es klirt der Sporn.
Ich darf alhier nicht hausen.
Kom, schürze spring' und schwinge dich
Auf meinen Rappen hinter mich!
Mus heut noch hundert Meilen
Mit dir ins Brautbett' eilen.,

Schon

Schon Liebchen schürzte, sprang und schwang Sich auf das Ros behende; Wol um den trauten Reiter schlang Sie ihre Liljenhände; Und hurre hurre, hop hop hop! Ging's fort in sausendem Galop, Daß Ros und Reiter schnoben, Und Kies und Funken stoben.

Bur kechten und zur linken Hand, Vorbei vor ihren Blicken, Wie flogen Anger, Haid' und Land! Wie donnerten die Brücken! — "Graut Liebchen auch? == Der Mond scheint hell! Hurrah! die Todten reiten schnell! Graut Liebchen auch vor Todten?,, — "Ach nein! = doch las die Todten!., — Mas klang dort für Gesang und Klang? Was statterten die Raben? == Horch Glockenklang! horch Todtensang! "Last uns den Leib begraben!,, Und näher zog ein Leichenzug, Der Sarg und Todtenbaare trug. Das Lied war zu vergleichen Dem Unkenruf in Teichen.

"Nach Mitternacht begrabt den Leib, Mit Klang und Sang und Klage! Jest führ' ich heim mein junges Weib. Mit, mit zum Brautgelage! Kom, Küster, hier! Kom mit dem Chor, Und gurgle mir das Brautlied vor! Kom, Pfass, und sprich den Segen, Eh wir zu Bett' uns legen!, Stil Klang und Sang. == Die Baare schwand. == Gehorsam seinem Rusen,
Kam's, hurre hurre! nachgerant,
Hart hinter's Rappen Husen;
Und immer weiter, hop hop hop!
Ging's fort in sausendem Galop,
Daß Ros und Reiter schnoben,
Und Kies und Kunken.

Wie flogen rechts, wie flogen tinks, Gebirge, Baum' und Hecken!
Wie flogen links, und rechts, und links
Die Odrfer, Städt' und Blecken!
"Graut Liebchen auch? == Der Mond scheint hell!
Hurrah! die Bodten reiten schnell!
Graut Liebchen auch vor Todten?,,
"Ach! Las sie ruhn, die Todten!,,—

Sieh

| Sieh ba! fieh ba! Um Bochgericht     |   |     |      |
|--------------------------------------|---|-----|------|
| Tangt, um des Rades Spindel,         |   | 1   | 1.00 |
| Salb fichtbarlich, bei Mondenlicht,  |   | ,   | : -  |
| Ein luftiges Gefindel. —             |   | -   |      |
| "Safa! Gefindel, hier! Kom hier!     |   | ,   | 17.  |
| Gefindel, kom und folge mir!         | ŧ | e 1 | /    |
| Sang' uns den Sochzeitreigen, in ter |   |     |      |
| Mann wir gu Bette fleigen! ,, on', ! |   | ٠.  |      |

Ann hinten nachgepraffelt, and room and Mirbelwind am Hafelbusch 14 and Durch durre Blatter rasselt. And almaid 18 and weiter, weiter, hop hop hop! 20 and Ros und Reiter schnoben, 20 and Ries und Sunsen stoben.

Die

Wie flog, was rund der Mond beschien, Wie flog es in die Ferne!
Wie flogen oben über hin
Der Himmel und die Sterne!

"Grant Liebchen auch? == Der Mond scheint hen!
Hurrah! die Todten reiten schnell!

Grant Liebchen auch vor Todten?,, —

"O weh! Las ruhn die Todten!,, ——

"Aapp'! Rapp'! Mich dunkt der Hahn schon ruft. = s
Bald wird der Sand verrinnen = =
Rapp'! Rapp'! Ich wittre Morgenlust = =
Rapp'! Tumle dich von hinnen! —
Bolbracht, volbracht ist unser Lauf!
Das Hochzeitbette thut sich auf!
Die Todten reiten schnelle!
Wir sind, wir sind zur Stelle. " — —

Rasch auf ein eisern Gitterthor ding's mit verhängtem Zügel.
Mit schwanker Gert' ein Schlag davor Zersprengte Schlos und Riegel.
Die Flügel flogen klirrend auf, Und über Gräber ging der Lauf.
Es blinkten Leichensteine
Rund um im Mondenscheine.

Sa sieh! Ha sieh! im Augenblik, Huhu! ein gräslich Wunder!
Des Reiters Koller, Stuk für Stük, Fiel ab, wie mürber Junder.
Zum Schädel, ohne Zopf und Schopf, Zum nakten Schädel ward sein Kopf;
Sein Körper zum Gerippe,
Mit Stundenglas und Hippe.

| Soch baumte fich, wild schnob    | der  | Rapp", |    |
|----------------------------------|------|--------|----|
| und fpruhte Feuerfunken;         | ٠.   |        | ,  |
| Und hui! war's unter ihr hinab   |      |        |    |
| Berschwunden und versunken.      | ,    |        |    |
| Geheul! Geheul aus hoher Luft,   | ٠ .  |        | ;  |
| Gewinsel kam aus tiefer Gruft.   | i    |        | 11 |
| Lenorens Berg, mit Beben,        | , f1 | ř,     |    |
| Rang swischen Sod und Leben. The | 11.1 |        | 7  |

| Nun tangten wol bei Mondenglant,          |
|-------------------------------------------|
| Rund um berum im Kreife, and ber beite    |
| Die Geifter einen Rettentonperlie?        |
| und heulten biefe Beife: " "              |
| "Gedult! Gedutt! Wenn's Berg auch bricht! |
| Mit Gott im Simmel habre nicht!           |
| Des Leibes bift du ledig inter and        |
| Gutt fen der Seele gnadigting bille and   |
|                                           |

Bei

bem Grabe

meines

guten Grosvaters Jakob Philip Bauer's.

I 7 7 3.

Ruhe, fusse Ruhe schwebe Friedlich über dieser Gruft! Niemand spotte dieser Asche, Die ich jest mit Thränen wasche, Und kein Fluch erschütt're diese Luft!

Denn dem Frommen, der hier schlammert, Galt der Wehrt der Redlichkeit. — Was vordem, in goldnen Jahren, Teutsche Biedermänner waren, War er den Genossen seiner Zeit. —

> Bayer Sche Staats-Bibliothek München-

Die=

Dieser Biederseele Flecken Rüge keine Laskerung! Denn was Flecken war, vermodert. Nur der Himmelsfunken lodert Einst, geläutert, zur Verherlichung. —

Ach! Er war mein treuer Pfleger, Von dem Wiegenalter an. Was ich bin, und was ich habe, Gab der Man, in diesem Grabe. Alles dank ich dir, du guter Man!

Ruhe, suffe Ruhe schwebe Friedlich über dieser Gruft! Bis der himlische Beloner Ihren ehrlichen Bewoner, Seine Krone zu empfangen, ruft.

### Des armen Suschens Traum. Im Märs 1773.

Sch traumte, wie um Mitternacht Mein Falscher mir erschien. Fast schwür' ich, daß ich hell gewacht, So hell erblift' ich ihn.

Er zog den Treuring von der Hand Und ach! zerbrach ihn mir. Ein wasserhelles Perlenband Warf er mir hin dafür.

Drauf ging ich wol ans Gartenbeet, Bu schaun mein Myrtenreis, Das ich zum Kranzchen pflanzen that, Und pflegen that mit Fleis. Da ris entzwei mein Perlenband, tind eh ich's mich versah, Entrollten all' in Erd' und Sand, Und keine war mehr da.

Ich suchte wol mit Angst und Schweis; Fand keine mehr! Da schien Verwandelt mein geliebtes Reis In dunkeln Nosmarin.

Erfült ist längst das Nachtgesicht, Ach! längst erfült genau. Rein Traumbuch frag' ich weiter nicht, Und keine weise Frau.

Nun brich, o Herz, ber Ring ift hin! Die Perlen find geweint! Stat Myrth' erwuchs dir Rosmarin! Der Traum hat Tod gemeint.

Brich,

Brich, armes Herg! Zur Cobtenkron' Erwuchs die Rosmarin. Berweint find beine Perlen schon. Der Ring, der Ring ift hin!

Das

Das

# Lob Helenens.

Am Tage ihrer Vermälung.
Im Mai 1773.

Dird beinem Arm' zur Beute! Bei meiner Leier schwör' ich's laut: Die Krone schöner Braute!

Wer zweifelt, wandre hin und her, Rings um die alten Gleichen! Kein schöner Fraulein findet er, In allen Königreichen. —

Ihr Blik verheist ein Paradies; Die Wang' ist Morgenröte; Und ihre Stimme tont so sus, Wie König Friedrichs Flote. Noch mehr! Des Dichters Fantasei Werrath es seiner Leier, Daß ihre Lippe fusser sen, Als Honig und Tokaier.

Ihr schlanker Wuchs — Doch wie vermag Ich jeden Reiz zu fingen? Raum reicht' ein langer Sommertag, Ihr Loblied zu volbringen.

Sie weichet nicht in Griechenland Der schönen Namensschwester; Doch halt ihr Berg bas gulone Band Der Liebestreu' weit fester.

 Ihr Namen hatt' im Feldpanier Den Rittern Mut geschimmert, Und Schild' und Lanzen im Turnier Zu tausenden zertrummert.

War' sie geboren auf der Flur, In jenen goldnen Jahren, Als ritterliche Lanzen nur Noch Hirtenstäbe waren:

So hatt' um fie, in Flur und hain, Ein jedes Lied geworben. Wol mancher war' in Liebespein, Nach Schaferart, gestorben.

Sieh, folche Braut zieht beine Hand, Hinweg aus unsern Blicken. Wie neiden wir das fremde Land, Das Helena sol schmicken! Ach! welche Nachbarin erfest Sie unfern Nachbarschnen? Und welche wird die Reigen jest, d Wie Helena, verschönen?

Du muftest wol mit blankem Speer, O Man, sie erst erwerben, Und billig schäferlich vorher Ein paarmal für sie sterben! —

Doch wirst du kunftig, ohne Leid, Sie auf den Handen tragen, " Und immer, nach Berdienst, wie heut, Ihr Honigwortchen sagen:

So sen es drum! Wir lassen sie In Frieden unsertwegen. Die Liebe segne dich und sie, Mit ihrem besten Segen!

Min=

# Minnesold.

3m Grühjahr 1773.

Wem der Minnedienst gelinget, D, wie hoch wird der belohnt! Keinen bessern Lohn erringet, Wer dem grösten Kaiser frohnt. Denn mit Szepter, Kron' und Gold, Frohnt er selbst um Minnesold.

Was sind Gold und Edelsteine? Was des Mogols Perlenpracht? Minnesold ist doch alleine, Was auch reich die Herzen macht. Perlen, Edelstein und Gold Nam' ich nicht für Minnesold.

Min:

Minnesold tak Amt und Ehren, Goldnen Sporn und Ritterschlag, Lässet ohne Neid entberen, Was der Kaiser geben mag. Ehre lacht nicht halb so hold, Als der Minne Freudensold.

Rimmer, nimmermehr hienieden Fänd' ich füsseren Genies. Süsseres ist nur beschieden Seligen im Paradies. Süs ist, was die Biene solt;

Minnefold ist aller Freuden, Aller Freuden Fünftelfaft; Minnefold hat aller Leiden, Aller Leiden Heilungskraft. Was der Balfamskaud' entrollt, Heilet nicht, wie Minnefold.

Min=

Minnesold lehrt frei verachten Aller Färlichkeiten Not, Flammen, Wassersluten, Schlachten, Lehrt verschmähen jeden Tod. Sturb' ich nicht für Ehr' und Gold, Sturb' ich doch für Minnesold.

Auszuspenden alle Habe, Zu verbluten mit Gedult, War' ein Schärstein Armengabe, Für der Minne Dank und Huld. Den Verlust von Gut und Blut Macht der Sold der Minne gut.

O, so wil ich immer harren, Immerdar, mit stetem Mut; Im Dezemberfrost erstarren, Schmachten in des Heumonds Glut. Denn das alles lohnt der Sold, Den getreue Minne zolt.

# An Themiren. Nach dem Horaz.

Ach, wurden falsche Schwüre.

Durch Zeichen an dir kund!

Berfärbte sich, Themire,

Dein frevelhafter Mund!

O, daß ein Jahn sich schwärzte, Meineidige! daß nur Ein Fingerchen dir schwerzte, Das sich erhob zum Schwur!

So glaubt' ich, Götterchielten Moch was auf Treu' und Pflicht, in der Madchen spielten Mit theuren Eiden nicht.

Doch beine Reize heben Verbrechen nur noch mehr; auf immer bichter schweben Verehrer um dich her.

Frau Benus und ihr Wolfchen Läst fünf gerade seyn. Von Unmut nicht ein Wolkchen Hult ihre Stirnen ein.

Per Dio L was-noch schlimmer,

Dein Flattersin ergöst

Den Schadenfroh, der immer

Daher in allen Schulen Besiedert täglichtsich Ein Heer von jungen Bulen,

Die

Die kommen dann, und zollen Dir Huldigung und Pflicht. Die Alten aber trollen Deswegen fich noch nicht.

Und Alt und Jung umschwärmet Mun, wie behert, dein Haus. Man baret sich, man lärmet = = = Uch! wo wil das hinaus? —

Dich scheut, des Sohnchens wegen, Die zärtliche Mama; Und, seines Beutels wegen, Der geizige Papa.

Du ängstigst junge Frauen: Es möchte beinen Wehrt Ein Tropfchen Gunft bethauen, Das ihnen zugehört.

### Die beiben Liebenden.

Im Commer 1773.

Ein Andrer werb' um Chr' und Gold!
Ich werb' um Wollust bei Selinden.
Mich kan nur süsser Minnesold
An algetreue Dienste binden.
Das Glük läst manchen Chrenman
In seinem Dienst' umsonst verderben.
Allein bei trauter Minne kan
Der Hirt auch sichern Sold erwerben.

Ich bin kein groffer reicher Herr, tind sie ist keine hohe Dame. Dagegen klingt viel reizender Ein kurzer schäferlicher Name. Dagegen herzen wir uns frei, Sind sicher vor Verrätertücken, Auch schielet keine Spotterei, Wann wir uns Knie und hände drücken.

Der

Der Prunk der hochstaffirten Kunst, Selbst die Natur im Feierkleide, Erbulen selten meine Gunst; Denn sie beschämt an Reizen beide. Das tausendstimmige Konzert Der Lerchen und der Nachtigallen Ist mir kaum halb so lieb und wehrt, Wann ihre Solotriller schallen.

Im Denken ist sie Pallas ganz, Und Juno ganz am edlen Eange, Eerpsitore beim Freudentanz', Euterpe neidet sie im Sange; Ihr weicht Aglaja, wann sie lacht, Melpomene bei fanfter Klage, Die Wollust ist sie in der Nacht, Die holde Sitsamkeit bei Tage. Des Morgens, welch ein Malerbild! Wallt sie hervor in leichtem Kleide, Noch ungeschnürt, und halb verhült Nur in ein Mäntelchen von Seide. Entringelt auf die Schulter sinkt Die Hälste goldner Locken nieder. Wie dann ihr rasches Auge blinkt, So blinkt das Licht aus Quellen wieder.

Matur und Einfalt helfen ihr, An ihrem kleinen Morgentischgen. Des Busens und des Hauptes Zier Sind Rof' und Myrt' in einem Buschgen. Zu ihren Wangen wurde nie Ein Pinsel in Karmin getauchet; Und doch, wie Rosen, blühen sie, Von Frühlingsodem ausgehauchet.

Wann

Wann sie an ihrem Tischgen sit,
So werd' ich scherzend hingewinket:
"Kom, schmücke selbst dein Mädchen ist,
Wie deiner Laun' am besten dünket!,
Und mich bestügelt ihr Gebot,
Sie unvermutet zu umfangen.
Dann schminkt mit hohem Morgenrot
Mein Aus die jugendlichen Wangen.

Ihr Haar im Nacken reizet mich Zu hundert kleinen Thorenspielen. Fast nimmer mude last es sich In diesen seidnen Locken wülen. Sie äugelt nach dem Spiegel hin, Und lauschet meinen Neckereien. Sie schilt, daß ich ein Tändler bin, Und freut sich doch der Tändeleien.

Drauf

Drauf leg' ich ihr die Schnürbrust an. Wor Wonne beben mir die Hande. Das Band zerreist, so oft es kan, Damit die Arbeit später ende. Wie flink bin ich nicht stets bereit, So liebe Dienste zu verrichten! Doch flinker noch, zur Abendzeit, Das Werk des Morgens zu zernichten.

Nun schlinget meine kuhne hand — D Liebe, Liebe, welche Gnade! — Ein sanftgestamtes Nosenband Ihr zierlich zwischen Knie und Wade. Wie mir das Blut zu Herzen stürzt! Nicht schöner wies sie Atalante, Da sie um's Jawort, hochgeschürzt, Mit ihren Freiern wetterante. Nun schwebt die Grazie vor mir, Schlägt mit den Silberfüschen Triller, Und tanzet hin an das Klavier, Und fingt ein Lied, nach Weiß, von Miller. Mit welcher Wolluftfülle schwelt Wein herz der Zauber ihrer Kehle! hinweg, aus aller Gotteswelt, Gen himmel singt sie meine Seele.

Der Morgen eilt, man weis nicht wie? Zur Malzeit ruft die Küchenschelle. Ihr gegen über, Knie an Knie, Und Fus an Fus, ist meine Stelle. Hier treiben wir's, wie froh und frei! Uns fesselt kein verwünschter Dritter. Die beste Kürstenschmauserei Ist gegen solch ein Schmäuschen bitter.

Gelin=

Gelinde schenkt mir Nektar ein. Erst aber mus sie selber nippen. Hierauf kredenzet sie den Wein, Mit ihren suffen Purpurlippen. Der Pfirsich, dessen zarten Flaum Ihr reiner Perlenzahn verwundet, Wie lüstern macht er Zung' und Gaum! Wie süs mir dieser Pfirsich mundet!

Nach Tische last auf ihrer Brust Mein hingesunknes Haupt sich wiegen. Von Wein berauschet und von Lust, Wil schier die Sprache mir versiegen. Ein volles Herz giebt wenig Klang; Das leere klingt aus allen Tonen. Sie fühlet dennoch seinen Drang; Und ach! versteht sein stummes Sehnen. Jest wird Selinden bang' um's herz.
Ein Madchen ist ein banges Wesen.
Sie reichet mir, aus losem Scherz,
Verwirten Zwirn, ihn aufzuldsen.
Zwar findet sie mich ungeschift,
Doch sucht sie mich nur hinzuleiern.
O List! Judem sie her sich butt,
Mus sich ihr Busen selbst entschleiern.

Ein schlauer Blik wird hingesandt; Allein der Dieb last sich betreten. Ein Streich von ihrer weichen Hand Rächt auf der Stell ihr Schaamerröten. Dann rüft sie weg und spricht nicht mehr; Bedekt ihr Auge; macht die Blinde; Lauscht aber durch die Finger her: Ob ich die Kränkung wol empsinde?

Dann

Dann spiel' ich einen Augenblik, Doch nur verstelt, den Tiesbetrübten; Und sie, o Wonne! springt juruk, Versont sich mit dem Vielgeliebten, Umhalset ihn, weis nicht genug Mit sussen Namen ihn zu nennen, Und Mund und Wange, die sie schlug, Fühlt er von tausend Kussen brennen.

Wol hundert Launen, kraus und hold, Umflattern täglich meine Traute. Bald fingt und lacht, bald weint und schmolt, Bald klimpert sie auf ihrer Laute, Tanzt hin und wieder, blizgeschwind, Bringt bald ein Büchelchen, bald Karten, Bald streut sie alles in den Wind, Und eilt hinunter in den Garten. Ich hinterher, ereile sie In einer sichern stillen Grotte. Freund Amor treibt, sie weis nicht wie? Sie tief ins Dunkel. Dank dem Gotte! Sie bebt, von meinem Arm umstrikt. Mein Aus erstikt ihr leztes Lallen. Sie sinkt. Ich halte sie entzükt, Und — halt! — und lasse sie nicht fallen.

#### Das

## vergnügte Leben.

#### I 7 7 3.

Der Geift mus denken. Ohne Denken gleicht Der Mensch dem Occhs: und Eselein im Stalle. Sein Herz mus lieben. Ohne Liebe schleicht Sein Leben mat und lahm, nach Adams Falle.

Ein Kranz umkränz'ihn, ohne Drang und Zwang, Ein Kranz von klugen nur nicht fiolzen Leuten, Die fich auf Wiz verstehn und Schnurrigkeiten; Denn sonst währt mancher Abend gar zu lang.

Dabei ift's eine himlisch schone Sache Um Einen rechten braven Herzensfreund, Der, ist man frolich, macker mit uns lache, Und ehrlich weine, so man selber weint. Der Abend mus ein Leckermal bescheren; Ein Mal, erheitert durch Gesprach und Wein. Da mag das Herz vol guter Dinge senn; Nur mus der Kopf des Rausches sich erwehren.

Was für ein Wunsch zu guter Nacht sich schift, Das brauch' ich nicht erft lang und breit zu sagen. Ein Weibchen mus man mit zu Bette tragen, Das jebe Nacht, wie eine Braut, entzükt.

Sagt, Freunde, schlendert nicht ein folches Leben, Gar artig und gemächlich seinen Gang? Seit mir die Lieb' Amalien gegeben, Besiz' ich alles, was ich eben sang.

#### Der Bauer.

An seinen Durchlauchtigen Tyrannen. Im Sommer 1773.

Wer bift du, Fürst? daß ohne Scheu Zerrrollen mich dein Wagenrad, Dein Ros zerschlagen darf.

Wer bist du, Fürst? daß in mein Fleisch Dein Freund, dein Jagdhund, ungeblaut Darf Klau' und Nachen haun.

Wer bift du? daß, durch Saat und Forst, Das Hurrah deiner Jagd mich treibt, Entathmet, wie das Wild. —

Die Saat, so beine Jagd zertrit, Was Ros, und Hund, und Du verschlingst, Das Brod, du Fürst, ist mein. Du Fürst haft nicht, bei Egg' und Pflug, Saft nicht den Erntetag durchschwist. Mein, mein ift Fleis und Brod! \_\_

Sa! du warft Obrigfeit von Gott? Gott spendet Segen aus; du raubst! Du nicht von Gott, Epran!

· Zum

### Zum Spaz,

der sich auf dem Saal gefangen hatte. Im August 1773.

Dons dies, Herr Spaz! Ei, seht doch mal! Wilkommen hier auf meinem Saal! Er ist gesangen, sieht er wol? Und stelt' er sich auch noch so tol, und stog' er ewig, kreuz und queer, Nach allen Fenstern hin und her, Zerbräch' auch Schnabel sich und Kopf, Er ist gesangen, armer Trops! Ich sein Despot! und er mein Sklav! Er sen Prinz, Junker, oder Graf, Bei seinem Spazvolk! — Hör' er nun, Was all' ich mit ihm könte thun.

Berzupfen, rupsen, Hals umdrehn —

Da wird nicht hund noch hahn nach frabn -Berichlagen ibn, mit einem Sieb', und das mit Recht, Berr Galgendieb! Deis er die Rirfchen, die verschmitt, Er vor dem Maul mir megstivigt ? . . Much murd' es Gurftenfurgmeil' fenn, Lieff' ich ben Rater Lips berein. Wenn ich ja übergnadia mar'. Go holt' ich eine icharfe Scheer', Und fcbnitt' ibm ab die Flugelein, Birfamt dem fecten Schwanzelein. Dann muft' er unter Bett' und Bant Im Staube flattern lebenslang. -Se! Burichgen, wie ift ihm zu Gin? . Doch, feb' er, daß ein Mensch ich bin! 3d laff' ihn wieber frant und frei. Doch daß ftets eingedent ihm fen. Die Freiheit fen ein guldner Schat. So hubelt man ihn erft, herr Spal,

Und

und schencht ihn bin und ber busch! bufch! Dun Fenfter auf! binaus ju Busch!

hu hu! Despotenhudelei! Gott mahre mich vor Sklaverei!

### nene weltliche hochteutsche Reime,

enthaltend die ebentheyerliche doch wahrhaftige Historia m

von ber

wunderschönen Durchlauchtigen Raiferlichen

# Prinzessin Europa,

unt

einem uralten heibnischen Sogen,

# Jupiter item Zeus

genant,

als welcher fich nicht entblodet, unter ber Larve eines unvernünftigen Stieres, an höchtigerachter Pringefin ein erimen raptus, zu teutsch: Jung-fernraub auszuüben.

Also gesezet und an das Licht gestellet burch

M. Jocofum Hilarium,
Poët, caef, laur,

Vor Alters war ein Gott, Von nicht geringem Ruhme, Im blinden Heidenthume. Nun aber ist er todt. Er starb ,, ,, post Christum natum ,, ,, ,, Ich weis nicht mehr das Datum.

Der war an Schelmerei, Das Weibsen zu betrügen, Von dem Papa der Lügen Das ächte Konterfei; Und furz, auf alle Fälle, Ein lockerer Geselle.

Ich hab' ein altes Buch, Das thut von ihm berichten Biel schnurrige Geschichten, Worin manch Stuzer gnug Für seinen Schnabel fände, Wenn er Latein verstände.

Mein

Mein unverbrosner Mund
Sol, ohne viel zu wälen,
Mur Einen Knif erzälen.
Denn that' ich alle kund,
So wäre zu beforgen,
Ich fäng' bis übermorgen.

Eur Bagen fol euch nicht, Geehrte Herrn, gereuen.
Mein Liedel fol euch freuen! —
Doch ihr dort! Schelmgezücht!
Kroaten, hinter'n Banken!
Laft nach mit Larm und Schwänken!

Seda! Hier nichts gegekt, Ihr ungewaschnen Buben! Narrirt in andern Stuben, Nur mich last ungenekt! Sonst hängt euch, schnaps! am Munde Ein Schlos; wiegt tausend Pfunde. Ha! das Donatgeschmeis!
Raum hört und sieht's was Neues,
So hat es gleich Geschreies,
So puppert Herz und Steis.
Gedult! Man wird's euch zalen,
Euch dunnen Schulpennalen!

Traut nicht! Es regt fich hie, In meinem Wolfstornister, Der Kukuk und sein Kufter — Ein Kobolt — heist Genie. Dem schaft's gar guten Frieden, Wem Gott solch Ding beschieden.

Last ja den Grießgram gehn? Er weis euch zu kuranzen; Läst euch wie Affen tanzen, Und auf den Köpfen stehn; Wird euch mat begenteen, Daß euch die Steisse glüben.

Doch

Doch ihr, Kunstjungerleint Mögt meine Melodeien Nur nicht flugs nachlalleien. So leicht latt fich's nicht 'nein. Beherzigt doch das dietum: Cacatum non est pictum.

Eur Bajen fol euch nicht, Geehrte herrn, gereuen. Mein Liedel fol euch freuen! Mun schaut mir ins Gesicht! Merkt auf mit herz und Sinnen! Wil endlich mal beginnen.

Beus wälzt' im Bette sich, Nachdem er lang gelegen, Wie Potentaten pflegen, Und fluchte mörderlich: "Schon trommelt's zur Parade! Wo bleibt die Schokolade?

Gleich

Gleich bringt fie fein Lakei; Bringt Schlaftok, Toffeln, Hofe, Schlept Pfeiffe, Knafterdofe Mebft Fidibus herbei. Denn Morgens ging kein Madchen Gern in sein Kabinetchen.

Er schlürft' acht Tassen aus; Hing dann, zum Zeitvertreibe, Sich mit dem halben Leibe Zum himmelsfenster 'naus, Und schmauchte, frisch und munter, Sein Pseischen Knaster 'runter.

Und durch sein Perspectiv Bistr' er von dem Himmel, Nach unserm Weltgetummel. Sonst mochten wol so tief Die abgeschwächten Augen Nicht mehr zu sehen taugen Da nahm er schmunzelnd mahr, Auf schönbeblumten Auen, Gar lieblich anzuschauen, Vergnügter Mägdlein Schaar, Die auf dem grünen Rasen Sich Gänseblumchen lasen.

Die Schönste war geschmükt Mit einem leichten Kleide, Won rosinfarbner Seide, Mit Fadengold durchstift. Die Andern aber schienen In Demut ihr zu dienen.

Die niedliche Gestalt, Die schlanken garten Glieder, Besah er auf und nieder. Ihr Alter er gar bald Recht kunstverständig schätte, Und es auf Sechzehn seite. Jum Blumenlesen war Ihr Rokchen aufgehoben. Das Perspectiv von oben Sah alles auf ein Haar. Die Füschen, Knie, und Waden Behagten Seiner Gnaden.

Sein herzenshammer schlug. Bald wolt' er mehr gewinnen. Da hub er an zu finnen, Auf arge Lift und Trug. Ihn dunkt, sie zu erschnappen, Sen's Noth, sich zu verkappen.

Er klügelt' und erfand, Nach schlauem Spintistren, Alls Stier sich zu maskiren: Doch ist mir unbekant, Wie dieses zugegangen? Und wie er's angefangen? Ich mag um Schlaf und Ruh Durch Grübeln mich nicht bringen. Allein von rechten Dingen Ging folches Spiel nicht zu. Es half ihm, sonder Zweifel, Gott sey, bei uns! ††† der Teufet.

Kurz um, er kömt als Stier, Und graft auf dem Gesilde, Als führt' er nichts im Schilde, Erst ziemlich weit von ihr, Und scheint den Frauenzimmern Sich schlecht um sie zu kummern.

Almahlich hub er an,
Sich näher an zu drehen.
Doch noch blieb sie nicht stehen.
Der Krep wuchs ihr bergan.
Auch ward ihr in die Länge.
Die Schnürbrust mächtig enge.

Doch hort nur! Mein Monsieur Berstand die sintenvolle Borherstudirte Rolle, Wie ich mein Abc. War er Aktör, ich wette, Daß man geklatschet hätte.

Er hatte Theorie Mit Praris wol verbunden. In seinen Nebenstunden Verabsäumt' er fast nie, Nasonis Buch zu treiben, Und Noten beizuschreiben.

Drum that der arge Stier Sehr zahm und sehr geduldig, Schien keiner Tucke schuldig, Und suchte mit Manier, Durch Kopfhang sich und Schweigen Empfindsam gar zu zeigen.

Das

Das Mägdlein, durch den Schein Bon Sitsamkeit betrogen, Ward endlich ihm gewogen. "Solt' er wol kurrig seyn? Sprach sie zu ihrer Amme, "Er gleicht ja einem kamme!,

Die alte Strunsel rief: "Ei! welche schone Frage! Nach alter teutscher Sage, Sind stille Wasser tief. Drum, Chere Enfant, drum bleibe Dem bosen Stier vom Leibe!"—

"Ich möchte, siel sie ein, Ihm wol ein Kränzel binden, Und um die Hörner winden. Er wird schon artig senn, Wenn ich hübsch traulich rabb'le Und hinter'm Ohr ihm krabb'le...,—

Fort,

Fort, Kind! da kömt er! Ah!,, ,, ,,
Doch er lies facht die Glieder
Ins weiche Gräschen nieder,
Lag wiederkäuend da.
Sein Auge, dum und ehrlich,
Schien gänzlich nicht gefärtich.

Da ward das Mägdlein kuhn, Und trieb mit ihm viel Possen, (Das lit er unverdrossen) Und ach! und stieg auf ihn. "Hi! Hi! Ich wil's doch wagen, Ob mich das Thier wil tragen?,

Doch der verkapte Gast
Empfand auf seinem Rucken,
Mit krabbelndem Entzücken,
Kaum seine schöne Last,
So sprang er auf und rente,
Als ob der Kopf ihm brente.

Und lief, in vollem Erab, Queerfeldein, schnurgerade, Zum nächsten Meergestade, Und hui! that er hinab, Kein Weilchen zu verlieren, Den Sprung mit allen Vieren.

"Ach! schrien die Zosen, ach! (Die an das User sprangen Und ihre Hände rangen) Ach! Ach! Prinzessin, ach! Was für ein Streich, Ihr Gnaden! Nun han wir's auszubaden.

Milein das arme Kind Hub, zappelnd mit den Beinen, Erbärmlich an zu weinen: "Ach! helft mir! helft geschwind! Doch unser Schalk vor Freude War taub zu ihrem Leide.

Nichts

Nichts half ihr Ach und Web. Sie mufte fürbas reiten.
Da gaft' auf beiden Seiten,
Janhagel aus der See,
Und hub, ganz ausgelassen,
Hierüber an zu spassen.

Der Stier sprach nicht ein Wort, Und trug sie sonder Gnade Hinüber ans Gestade, Und kam in sichern Port. Darob empfand der Heide Herzinnigliche Freude.

Hier fank fie auf ben Sand, Ganz mat durch langes Reiten Und Herzensbangigkeiten, Bon Sinnen und Verstand. Vielleicht hat's auch darneben Ein Wölschen abgegeben.

Mein

Mein Stier nahm frisch und froh Dies Tempo wahr, und spielte, Als sie nicht sah und fühlte, Ein neues Qui pro quo. Denn er verstand den Jocus Mit siat Hocus pocus.

Ind trat als Kavalier, In hochfrisirten Haaren, Wie damals Mode waren, Mit dem Flakon zu ihr, Und hub, um Brust und Hüften, Die Schnürbrust an zu lüsten.

Raum war sie aufgeschnürt, Raum kizelt' ihre Nase Der Duft aus seinem Glase, So war sie auch kurirt; Drauf er, wie sich's gebürte, Comme ça mit ihr charmirte:

"Wil=

"Wilkommen hier ins Grun!
Per dio! das bejah' ich,
Mein blaues Wunder sah ich!
Woher, mein Kind, wohin?
So weit durch's Meer zu reiten!
Und doch nicht abzugleiten?

Indessen freut mich's, hiet In meinem schlechten Garten, Gehorsamst auszuwarten. Ma foi! das ahnte mir, Heut hatt' ich so ein Träumchen,,,,,, Auch jukte mir das Däumchen.

Man zog ihr waktes Thier, Worauf sie hergeritten, Nachdem sie abgeschritten, Gleich in den Stal von hier. Da sol es, nach Verlangen, Sein Futter schon empfangen. Sie werden, Herzchen, gelt? in Mol noch ein wenig frieren? Geruhn sie zu spazieren In dieses Lustgezelt, und thun in meiner Klause, Mls wären sie zu Hause.

hier pslegen sie ber Auh, Und troknen sich, mein Schnekchen, Ihr Hemde, samt dem Rökchen, Die Strümpschen und die Schuh. Ich, mit Permiß, wil ihnen Stat Kammermädchens dienen.

Sie fträubte jüngferlich
Sich anfangs zwar ein wenig:
Doch er bat unterthänig,
Und da ergab sie sich.
Nun, hochgeehrte Gäste,
Merkt auf! Nun kömt das Beste.

Hem!

Hem!,,,,, Ha! Ich merke wol Un euren wehrten Nasen, Daß ich mit hübschen Phrasen Eur Ohr nun kizeln sol. Ihr möchtet, um den Bazen, Kür Lachen gern zerplazen.

Doch, theure Gonner, feht, Was ich babei riskire! Wenn's der Paftor erführe, Der keinen Spas versteht, Dann wehe meiner Ehre! — Ich kenne die Paftore! —

Drum weg mit Schäkerein! Don süskandirten Zoten Wird vollends nichts geboten. Hilarius halt fein Auf Ehrbarkeit und Mores, Ihr Herren Auditores.

\*\*\*\*

In Züchten, wie sich's ziemt, Weil mich vor langem Breie In solchen Schosen scheue, Meld' ich nur kurz verblümt: Hier that mit seiner Schone Der Herr sich treslich bene.

Nun schwammen mit Geschrei, In langen grunen Haaren, Der Wasserniren Schaaren Hart an den Strand herbei: Bu sehen das Spektakel, In diesem Kabernakel.

Manch Nirchen wurde rot; Manch Nirchen wurde lustern; Jen's neigte sich jum Klustern; Dies lachte sich halb todt; Neptun, gelehnt ans Ruder, Rief: Prosit, lieber Bruder!

Nun

1 1000

Nun dank, o frommer Christ, Im Namen aller Weiber,? Daß dieser Seid' und Räuber Bereits gestorben ist. Zwar ,, ,, , , fehlt's duch zum Verführen Nicht an getauften Stieren.

Alexandra a marina de la como de la casa a a alexandra de la casa a ca

Significant of the property of the significant states of the significa

\$ 3.

Der

5/T .

Det

## Raubgraf.

I. 7 7 3+

Da reist nicht weit von hier ein Land, Da reist ich einst herdurch; Am Weg' auf hohem Felsen stand, Vor Alters, eine Burg. Die alten Rudera davon Wies mir der Schwager Postillon.

Mein Herr, began der Schwager Mas-Mit heimlichem Gesicht, War' mir bescheert dort jener Schat, Kühr' ich den Herrn wol nicht. Mein Seel! den König fragt' ich gleich: Wie theuer, Herr, sein Königreich?

Wol

Wol manchem wässerte der Mund, Doch mancher ward geprelt. Denn, Herr, Gott sen bei und! Ein Hund Bewacht das schöne Geld. Ein schwarzer Hund, die Zähne blos, Mit Feueraugen, tellergros!

Nur immer alle sieben Jahr'
Läst sich ein Flämchen sehn.
Dann mag ein Bok, kolschwarz von Haar, Die Hebung wol bestehn.
Um zwölf Uhr in Walpurgis Nacht, Wird der dem Unhold dargebracht.

Doch merk eins nur des Bosen Liff! Wo noch zum Ungelük Am Bok ein weisses Harchen ift, Alsbann Abe! Genik! Den Knis hat mancher nicht bedacht, Und sich um Leib und Seel' gebracht.

( 175)

Für meinen Part, mit groffen herrn,Und Meister Urian,
Wesse ich wol keine Kirschen gern.
Man läuft verdamt oft an.
Sie wersen einem, wie man spricht,
Gern Stiel und Stein ins Angesicht.

Drum rath' ich immer: Lieber Christ, Las dich mit keinem ein! Wann der Kontrakt geschlossen ist, Bricht man dir Hals und Bein. Eroz allen Klauseln, glaube du, Macht jeder dir ein X für 11.

Goldmacherei und kotterie, Nach reichen Weibern frei'n, Und Schäse graben, segnet nie, Wird manchen noch gereu'n, Mein Sprücklein beist: Auf Gott vertrau, Arbeite brap und leh genau!

Ein

Ein alter Graf, fuhr Schmager Mas Mach seiner Weise fort, Vergrub zu Olims Zeit den Schas In seinem Keller dort. Der Graf, wein Herr, hies Graf von Rips, Ein Kraut, wie Kasehier und Lips.

Der streifte durch das ganze Land, Mit Wagen, Ros und Man, Und, wo er was zu kapern fand. Da macht' er frisch sich dran. Wips! hatt' er's weg, wips! ging er durch, Und schlept' es beim auf seine Burg.

tind mann er erst zu koche fas, So schlig mein Graf von Rips, — Denn hier that ihm kein Keufel mas, — Gar hönisch seinen Schnips.

Denn sein verstuchtes Felsennest War, wie der Könisstein, so fest. 3 52

2 1 10

15

So übt' er nun gar lang und vit Viel Bubenfinkchen aus, Und fiel den Nachbarn unverhoft In Hof und Stal und Haus. Allein, der Krug geht, wie man fpricht, So lang zu Wasser, bis er bricht.

Das Ding verdros dem Magistrat
Im nächsten Städtchen sehr,
Drum rieth der långst auf klugen Rath
Bedächtlich hin und her,
Und rieth und rieth — boch weis man wol! —
Die Herren riethen sich halb tvl.

Da nun begab sich's, daß einsmals,
Ob vielem Teufelsspas,
Ein Lumpenherchen auf den Hals
In Kett' und Banden sas.
Schon weste Meister Urian

Dies herchen sprach: hort! Last mich frei, So schaff' ich ihn herein. Wol! sprach ein ebler Rath, es sen! Und gab ihr oben drein Ein eisern Privilegium: Bu heren frank und frei herum.

Ein närscher Hanbet! Unsereins
Ehat' nichts auf solchen Kauf.
Doch Satans Neich ist selten eins, mann tind reibt sich selber auf.
Für diesmal spielt die Lügenbrut
Ihr Stütchen ehrlich und auch gut:

Sie kroch, als Krot, auf's Räuberschlos, Mit losem leisen Erit, Verwandelte sich in das Ros, Das Rips gewönlich rit; Und als der Schloshahn krähte früh, Vestieg der Grafgesattelt sie.

1451

Sie

| -,0                                            |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Sie aber trug, trog Gent' und Sporn,?          |     |
| So febr er bieb und trat, and die grant        | 7   |
| Ihn, über Stof und Stein und Dorn,             | who |
| Gerades Wegs jur Stadt.                        |     |
| Fruh, als bas Thor ward aufgethan,             |     |
| Sieh da! fam unfer herlein an. 3.2072          | -   |
| Mit Krazfus und mit Reverenz                   |     |
| Naht hönisch alle Weit: ander in der der       |     |
| Willommen fieb, 360 Erzellenft anglo           | *   |
| Quartier ift schon bestelt! 2000 44 1200 1 100 |     |
| Du hast uns lange fat geknüftstägt bate        |     |
| Man wird dich wieder knuffen , Schuft!         |     |
| Dem Sinnaphahn marb, wie fich's geburt,        |     |
| Bald der Prozes gemacht, and might mar en      |     |
| Und drauf, als man ihn Kondemnirt, indicate    | 4   |
| Ein Käficht ausgedacht. A Collective & Andre   | 3   |
| Da ward mein Rips hinein gespeet 290 bet del   | 4   |
| tind wie ein Murmetiblerigendere. 396 gelfo.   |     |
| dut tub                                        | ,   |
|                                                | ٠   |

Per Knips, mit Hollenqual, am und las der Der Knips, mit Hollenqual, am und las der Der Wom eignen Leib' ihm Glied wort Glied, war ihr der Make ihre der Greek Gant Alls jeglich Glied verzehrete war, he der ihn geinen Magen garden gereinen der

So schmaust' er sich denn selber auf, Bis auf den lezten Stumpf, Und endigte den Lebenslauf, Den Nachbarn zum Triumf. Das Eisenbau'r, worin er lag, Wird aufbewahrt, bis diesen Tag,

Mein herr, falt mir der Kasicht ein, So denk ich oft bei mir: Er dürfte noch zu brauchen senn, Und weis der herr, wofür? — — Kür die Französchen Naubmarquis Die man zur Ferme kommen lies. —

3. 3

Als Mas kaum ausgepervrirt, Sieh da! kam queerfeldan Gieh da! kam queerfeldan Gin Sauskason daher trottirt, Und hielt den Wagen an, All Mas visitirte, Pak vor Pak, Mach ungestempelten Tabak.

and the strain of the strain

Die





#### Die

### Weiber von Weinsberg.

12 1.1774....

Wer fagt mir an, wo Weinsberg liegt? Sol fenn ein wakres Städtchen, Sol haben, from und klug gewiegt, Viel Weiberchen und Mädchen. Kömt mir einmal das Freien ein, So werd' ich eins aus Weinsberg frei'n.

Einsmals der Kaiser Konrad war Dem guten Städtlein bose, und rüft' heran mit Kriegesschaar und Reisigengetose, umlagert' es, mit Ros und Man, und schos und rante drauf und dran.

Und

Und als das Städtlein widerstand, Eroz allen seinen Noten, Da lies er, hoch von Grim entbrant, Den Herold 'nein trompeten: Ihr Schurken, kommp ich nein, so wist, Sol hängen, was die Wand bepist.

Drob, als er den Avis alfor Hinein trompeten lassen, Gab's lautes Zetermordio, Zu Haus und auf wen Gassen. Das Brod war theuer in der Stadt; Doch theurer noch war guter Rath.

"D weh, mir armen Körndon! D weh mir! die Pastores Schrie'n: Kyrie Elenson! Wir gehn, wir gehn kapores! D weh, mir armen Korndon! Es jukt mir an der Kehle schon. Doch wann's Mattha' am lesten ist, Eroz Rathen, Thun und Beisen, Go rettet oft noch Weiberlist. Aus Aengsten und aus Noten. Denn Pfassentrug und Weiberlist Gehn über alles, wie ihr wist.

Ein junges Weibchen Lobesan, Seit gestern erst getrauet, Giebt einen klugen Einfal an, Der alles Bolk erbauet; Den ihr, sofern ihr anders wolt, Belachen und beklatschen solt.

Bur Zeit der stissen Mitternacht Die schönste Ambassade Bon Weibern sich ins Lager macht, Und bettelt dort um Gnade. Sie bettelt sanst, sie bettelt sies, Erhält doch aber nichts, als dies:

"Die

"Die Weiber sotten Abzug han, Mit ihren besten Schäzen, Was übrig bliebe, wolte man Zerhauen und zerfezen., Mit der Kapitutation Schleicht die Gesandschaft trüb davon.

Drauf, als der Morgen bricht hervor, Gebt Achtung! Was geschiehet?

Es dinet sich das nächste Thor,
Und jedes Weibchen ziehet,
Mit ihrem Mäuchen schwer im Sak,

So wahr ich lebe! Huckepak.

Manch Hofschranz suchte zwar sofort Das Anischen zu vereiteln; Doch Konrad sprach: "Ein Kaiserwort Sol man nicht drehn noch deuteln. Ha bravo! rief er; bravo so! Meint' unsre Frau es auch nur so!,

Er

Er gab Pardon und ein Banket, Den Schönen zu gefallen. Da ward gegeigt, da ward trompet't, Und durchgetanzt mit allen, Wie mit der Burgemeisterin, So mit der Befenbinderin.

Ei! fagt mir boch, wo Weinsberg liegt? Ift gar ein wakres Stadtchen. Hat, treu und from und klug gewiegt, Viel Weiberchen und Madchen. Ich mus, komt mir das Freien ein, Karwahr! mus Eins aus Weinsberg frei'n.

Albend=

1983 N 33 33

## Abendfantasie eines Liebenden.

Im Briihjahr 1774.

In weiche Ruh hinabgesunken, Unaufgestört von Harm und Not, Bom süssen Labebecher trunken, Den ihr der Gott des Schlummers hot, Woleingelult vom Abendliede Der wachen Freundin Nachtigal, Schläft meine Herzens Adonide Nun ihr behäglich Schläschen al.

Wolauf, mein liebender Gedanke, Wolauf, zu ihrem Lager hin! tind webe, gleich der Epheuranke, Dich um die traute Schläferin! Geneus der übersüssen Jule Won aller Erdenfeligkeit, Wovon zu koften noch ihr Wille, tind ewig ach! vielleicht verbeut! —

Mbi!

Mhi! Was hor' ich für Gefäusel? Das ist ihr Schlummerodemzug. So leise wallt, durch das Gekräusel Des jungen Laubes, Zefpre Flug. Ahi! Da hor' ich das Gestone, Das Wollust aus den Busen sick, Wie Vienensang und Schillgetone,

O, wie so schon bahin gegossen, Umleuchtet sie des Mondes Licht! Die Blumen der Gesundheit sprossen Auf ihrem wonnigen Gesicht. Die Arme liegen ausgeschlagen, Als wolten sie, mit Innigkeit, Um den den Liebesknoten schlagen, Dem sie im Traume ganz sich weiht. Nun kehre wieder! Nun entwanke Dem Wonnebett'! Du haft genug!
Sonst wirst du trunken, mein Gedanke,
Sonst lähmt der Taumel deinen Flug.
Du loderst auf in Durstesstammen! —
Ha! wirf ins Meer der Wonne dich!
Schlagt, Wellen, über mir zusammen!
Ich brenne! brenne! kublet mich!

# Seufzer eines ungeliebten.

3m Grühjahr 1774.

Haft du nicht Liebe zu gemessen Dem Leben jeder Kreatur? Warum bin ich allein vergessen, Nuch meine Mutter du! Natur?

Wo lebte wol in Forst und Harde, tind wo in Luft und Meer ein Thier, Das nimmermehr geliebet wurde? — Geliebt wird alles ausser mir!

Wenn gleich in Sain und Wiesenmatten Sich Baum und Staude, Moos und Kraut, Durch Lieb' und Gegenliebe gatten; Bermalt fich mir doch keine Braut.

Mir

Mir machft vom fuffeffen der Triebe Die Honigfrucht jur Luft heran. Denn ach! mir mangelt Gegenliebe, !!

Ge=

#### Gegenliebe.

Im Frühjahr 1774.

2 346.1 367 8 6.

Wiff ich, wuff ich, daß du mich Lieb und wehrt ein bischen hieltest, Und von dem, was ich für dich, Nur ein hunderttheilchen fühltest;

Daß bein Danken meinem Grus halbes Wegs entgegen kame, und bein Mund ben Wechselkus Gerne gab' und wiedername:

Dann, o himmel, ausser sich, Wurde ganz mein herz zerlodern! Leib und Leben kont' ich dich Nicht vergebens lassen fodern!

2 5

Gegengunst erhöhet Gunst, Liebe nahret Gegenliebe, 2000 2000 Und entstamt zu Feuersbrunst, Was ein Aschenfunkchen bliebe.

E. M. J. a. of Branch wind . Sh

The second of the second of the second

Property (1)

Un

An die Nymfe des Negenborns, einer Felsenquelle ohnweit dem Wohnort des Dichters.

3m Commer 1774.

Reig aus beines Baters Halle, Felsentochter, mir dein Ohr! Hell im Schimmer der Arnstalle, Hell im Sitberschleier, walle, Reine Nymse, wall hervort

Wohl, ich weih' ihn! Po ber Zecher, Der bes Preises spotten sof? Ha! Wo ist er? Ich bin Rächer! Fleuch! Mein Bogen tont! Mein Köcher Rasselt goldner Pfeile vol!

Hier, wie aus ber Erande, quinet Geist und Leben, frisch und rein, Leben, das den hirten füllet, Das den Durst der Heerde stillet, Welches Wiese tränkt und Sain.

Horch! Es rauscht im Fetfenhaine, Woget auf der Wies? entlang, Lekt im Widder auf dem Reine, Schauert durch das Mark der Beine, Kühlt des Wandrers heisen Gang.

Saugt

. 1 6mm 11 . . . 7 . . 2

Saugt aus Wein ber Alee sein Leben, Wolgeruch und Honigsaft? — Kraut und Blumen, selbst die Reben Danken dir, d Rais, Leben, Würze, Gussigkeit und Kraft.

Lebensfülle, Kraft und Streken Erank auch ich schon oft bei dir. Drob sen auch von nun an Leben Und Unsterblichkeit gegeben Deinem Namen für und für!

#### Die

### Menagerie der Gotter.

3m Commer 1774.

Wie hier an Affen, Papagai'n, An Kakadu und Raben Hofheren und Damen insgemein Ihr träges Mutchen laben:

So hegt auch mancher Gott fein Thier, Selbst in der himmelsstube. Zeus dahlt mit feinem Adler schier, Wie ein Quintanerbube.

Der darf in Kabinet und Saal, Auf Stul und Tafel springen, Und kek ein ganzes Göttermal Ambrosia verschlingen.

- Maein,

Mlein, wer so viel frift, der mus,
Mit Gunst! auch viel hostren,
Drum möchte Juno vol Berdrus,
Ihm oft den Steis verschnüren.

Dagegen kan ihr Pfauenpaar:
Sie desto bas erfreuen;
Doch schmalet Zeus, und dies ist wahr,
Daß sie abscheulich schreien.

Mit Täubchen kürzt an ihrem Plaz' Sich Eppria die Stunden. Ihr Anab läst slattern einen Spaz,

Minerva komt durch ihre Gunst.

Noch dem Olymp zu Statten:

Denn ihre Eule fångt mit Kunst.

Die himmelsmäuf' und Natten.

Hoone

Apoll halt solchen Tand für schwach, Nährt sich vier stolze Schimmel, Und gallopiret, Tag vor Tag, Eins durch den weiten himmel.

Auch, fagt man, halt er einen Schwan, Des wunderbarer Schnabel Eroz Roms Kaftvaten fingen kanz Doch halt' ich dies für Fabel.

Lydus laft den Wagen gar:

Von zamen Tigern führen,

Und ohne Sorge vor Gefar,

Sich durch die Welt kutschiren.

Der Plubons schwarzer Pforte beit. Der gröfte Bullenbeisser, Und macht die Qual der Unterweit. Durch sein Gehent noch heiser. Vor allen Chieren, gros und flein, Die fich bei Gottern maften, Behagt Silenus Efelein Walten.

Das ift fürwahr! ein feines Bieh, Bon sondrer Zucht und Ehren, Und läst von forn und hinten nie, Was unverschämtes hören.

Mit fich und seinem Herrn vergnügt, Geduldig allerwegen, Nimt es vorlieb, so wie sich's fügt, Mit Marzipan und Schlägen.

Jum Keller weis es hin und her Den Weg von felbst zu finden; Auch braucht man gar nicht drüber her Den Reiter fest zu binden. Piano klimt's den Berg hinan, Piano trit's bergunter, Und wirft den trunknen Chrenman Kein einzigmal herunter:

So einen Esel wünscht' ich mir! — ...
Silen, wirst du einst sterben; ....
So las mich dies bequeme Thier, ....
Las, Bater, las mich's erben!

Mam=

### Mamfel La Regle.

Im Julius 1774.

Dalb griechische, halb auch frangosche Donne, Ift Regula die mackerfte Dia Bonne; Nimt forgfam überal, nimt Sag und Nacht Die lieben Rinderchen gang wol in Acht; Weis wolgewandt zu gängeln, weis spaziren Den kleinen Trup vorsichtiglich ju führen; Und laft furmahr! den trauten Kindelein. Gefar und Leid nicht eben leicht bedraun. -Um's fleine Bolt nicht ju ftandalifiren, Mag man fich gern ein bischen mit geniren. Oft hat's mich, wann um nichts und wider nichte, Co Giner da, unartiges Beguchte, Aus ttebermut, der Bonne blos jum Poffen, Nicht folgsam mar, oft hat's mich bald verdroffen. Doch M 2

Dis zed by Google

Doch wenn sie gar zu steif, mit Schneckenschrit, Durch nakte Gang' und Sandalleen trif, tind hin und her hosmeistert: "Fein gerade! Hübsch Tüschen aus: und einwärts hübsch die Wade! Den Rücken schlank! Fein Hals und Kopf empor! Zurük die Schultern! Bauch ein! Brusk hervor!, tind wehren wil, zur Linken oder Rechten, Eins auszutraben, Straus und Kranz zu siechten, Das last hier ein und aus zum Ohr dort wehn! Last, Brüderchen, die alte Strunsel gehn! Nur Kinder mag also ihr Laufzaum schürzen!

Das

#### Reue Leben.

Im Dezember 1774.

Gia! Wie so wach und froh. Froh und wach sind meine Sinnen! O vor welcher Sonne sloh Meines Lebens Nacht von hinnen? Wie so holden Grus enthot Mir das neue Morgenrot!

Mein erheitertes Gesicht Siehet Paradiese blühen. Welche Tone! Hor' ich nicht Aller Himmel Melodieen? O wie süs erfült die Luft Edens Amarantenduft!

M 3

Dein:

Weingott, bist du mir so nah, Mir so nah bei jedem Male? Kehrst du in Ambrosia Und in Nektar diese Schaale? Geber der Ambrosia Und des Nektars, mir so nah?

Liebe, beine Munderkraft Hat mein Leben nen geboren, Hat zum Gluk ber Götterschaft Mich hienieden schon erkoren. Ohne Wandel! ewig so! Ewig jung und ewig froh!

agua — Pige Sakers, Afrika A referencia demik ek mul A referencia

#### Det

# Ritter und fein Liebchen.

3m Sennen 1775.7 : 1000.2

Um Ritter rit wol in den Krieg, Und als er seinen Hengst bestieg, Umsing ihn sein seins Liebchen: "Leb wol, du Herzensbubchen! Leb wol! Viel Heil und Sieg!

Kom fein balb wieber heim ins Land,
Daß uns umschling ein schonres Band,
Als Band von Gold und Gelder
Ein Band aus Luft und Freude, nut chi unsere

,,50 be!

"Hoho! Kam' ich auch wieder hier, Du Narrchen du, was bulf' es dir? Magst meinen Erieb zwar weiden; Mein dein Band aus Freuden Behagt mit nichten mir., —

"D meh! So weid' ich beinen Erieb, )
Und wilft doch, falscher Herzensdieb,
Ins Shband dich nicht fügen!
Warum mich denn betrügen,
Ereuloser Unschuldsdieb?…—

Mas ich that, haft du mitgethan.

Rein Schlos hab' ich erbrochen.

Wann ich kam anzupochen, and chack alle So war schon ausgethan.

"D

Mas schmeicheltest du mir um's Kin? Was schmeicheltest du mir um's Kin? Was mustest du die Krone, So zu Betrug, und Hohne,

"Hoho! Jungst flog in jenem hain Ein kirres Kaubchen zu mir ein. Hatt' ich es nicht gefangen, So musten mir entgangen Berstand und Sinnen senn." — —

Orauf rit der Ritter hopfafa! Und strich sein Bartchen trallala! Sein Liebchen sah ihn reiten, Und hörte noch vom weiten Sein Lachen hahaha! — —

M 5

Traut,

Trant, Madchen, leichten Rittern nicht! Manch Ritter ist ein Bosewicht. Sie löffeln wol und wandern, Von Einer zu der Andern, Und freien Keine nicht.

- Comment

ergel and a sell pool for him out the sell of danger and another sell groups are our modernically and around hourse of beat and the model for the sell of

Trau=

# Trautel.

Im, April 1775.

Mein Trautel halt mich für und für In festen Liehesbanden; Bin immer um und neben ihr; In festen Liehesbanden. Sie läst mich nicht abhanden. Ich darf nicht weiter, als das Band, Woran sie mich gebunden. Sie gängelt mich an ihrer Hand Wol Tag für Tag zwölf Stunden.

Mein Trautel halt mich für und für In ihrer stillen Klause. Darf nie zum Canz, als nur mit ihr, Nie ohne sie zum Schmause. Und ich bin gar ein guter Man, Der sie nur sieht und höret, Und aus den Augen lesen kan, Was sie besielt und wehret. Ind du für mich geboren.

D Trautel, ohne dich und mich,

Sind ich und du verloren. —

Wann einst des Todes Gense klirt,

und mähet mich von hinnen,

Uch! lieber lieber Gott! was wird

Mein Trautel doch beginnen?

64.

Spin=

### Spinnerlied.

Im Junius 1775.

Hurre, hurre, hurre!
Schnurre, Radchen, schnurre!
Trille, Radchen, lang und fein, Trille fein ein Fabelein Mir, zum Busenschleier.

Hurre, hurre, hurre! Schnurre, Radchen, schnurre! Weber, webe gart und fein, Webe fein das Schleierlein Mir, jur Kirmesfeier.

Burre,

Hurre, hurre, hurre! Schnurre, Radchen, schnurre! In und aussen blank und rein, Mus des Madchens Bufen senn, Wol dekt ihn der Schleier.

Hurre, hurre, hurre! Schnurre, Radchen, schnurre! In und auffen blank und rein, Fleisfig, from und sitsam seyn, Locket wakre Freier.

#### Robert.

Ein Gegenstuf zu Claudius Romanze Phibile.

Im Junius 1775.

In meinen Junglingstagen; Und that nichts lieber auf der Welt, Alls reiten, sischen, jagen.

Einst zogen meine Streiferei'n — Weis nicht, auf welche Weise? Doch war es recht, als solt' es fepn, — Mich ab von meinem Gleise.

Da fah ich über'n grünen Zaun, Im lichten Frühlingsgarten, Ein Madchen, rofig anzuschaun, Der Schwesterblumen warten.

Ein

Ein Madchen, fo von Angesicht, Von Stirn und Augenstralen, Von Buchs und Wefen, laft sich nicht Beschreiben und nicht malen.

Ich freundlich hin, fie freundlich her, Wir muften beid' uns gruffen, Und fragten nicht, wohin? woher? Noch minder, wie wir hieffen?

Sie schmitte grun und rot den Hut, Brach Früchte mir vom Stengel; Und war so lieblich, war so gut, So himlisch, wie ein Engel!

Doch must ich nicht, was tief aus mir So seufzte, so erbebte, Und, unter Druk und Kussen, ihr Was vorzuweinen strebte. Ich konte weder her noch hin, Nicht weg, nicht zu ihr kömmen; Auch lag's nicht anbers mir im Sin, Als war mir was genommen.

Mich dunkt' ich hatt' ihr tausendviel, Weis Gott al was? zu fagen: Doch kont' ich, welch ein Zauberspiel! Nicht eine Sylbe wagen.

In heller Unschuld frug fie: Was? Was ich wol von ihr wolte? Uch Liebe! rief ich, als mir's nas Von beiden Wangen rolte.

Sie aber schlug den dunkeln Blik Zum schönen Busen nieder, Und ich verschüchtert floh zurük, Und fand sie noch nicht wieder! —

> > Stånd:

### Ständchen.

Im Julius 1775.

1. 1. 1. 31 July 1

Trallyrum larum bore mich! Erallyrum larum leier! Erallyrum larum! das bin ich, Schon Liebchen, dein Getreuer! Schleus auf den hellen Sonnenschein, In deinen zwei Gukäugelein!

Durch Nacht und Dunkel komm' ich ber, Bur Stunde der Gespenster.

Sur Stunde der Gespenster.

Es leuchtet längst kein Lämpchen mehr, nach siede Durch stiller Hutten Fensterant was schlafen kan, bindele Alls ich, und Uhr, und Wetterhahn.

N 2

Auf seiner Gattin Busen wiegt Sein mudes Haupt der Gatte; Wol bei der Henne ruht vergnügt Der Hahn auf seiner Latte; Der Sperling unterm Dache sist Bei der geliebten Sie anist.

Wann, o wann ift auch mir erlaubt, Daß ich zu dir mich füge? Daß ich in füsse Ruh' mein Haupt Auf beinem Busen wiege? O Priesterhand, wann führest du Mich meiner Herzgeliebten zu?

Wie wolt' ich dann herzinniglich, dan Go lieb, so lieb dich haben!

Wie wolt' ich, o wie wolt ich mich, dan Go and Go and

Nun lyrum larum gute Nacht!
Gott mag dein herz bewahren! —
Was Gott bewahrt ist wol bewacht. —
Daß wir kein Leid erfahren.
Abe! schleus wieder zu den Schein,
In deinen zwei Gukäugelein!

Not=

Notgebrungene Epistel

bes

berühmten Schneiders

Johannes Schere

an

Seinen Großgunstigen Mazen.

Im Ottober 1775.

Wie kummerlich, troz seiner Göttlichkeit, Sich oft Genie hier unterm Monde nähre, Beweisen uns die Keppler, die Homere, Und hundert grosse Geister, jeder Zeit, Und jeder Erdenzone, weit und breit: Doch warlich nicht zu sonderlicher Shre Der undankbaren Menschlichkeit, Die ihnen späte Dankaltäre Und Opfer nach dem Tod' erst weißt.

Auch

Auch mir verlieh, durch Schere, Zwirn und Nadel, Minerva Kunst und nicht gemeinen Adel. Allein der Lohn, für meine Treslichkeit, Ist Hungersnot, ein Haberlumpenkleid, Ist obenein der schwachen Seelen Tadel, Und dann einmal, nach Ablauf dürrer Zeit, Des Namens Ruhm und Ewigkeit.

Mich Leichenpredigt oder Ode
Den größen aller Schneider nent,
Und ein vergüldet Marmormonument,
Un welchem Schere, Zwirn und Nadel hangen,
Und Fingerhut und Bügeleisen prangen,
Der späten Nachwelt dies bekent?
Wenn lebend mich mein Zeitgenosse
Zu Stalle, gleich dem edlen Rosse,
Auf Stroh zu schlafen, von sich stöff,
Und nackend gehn und hungern läst?

· 97 4

Der

Der Stümper, der zu meinen Zussen kreucht, Beschmizet zwar mit seines Neides Geiser, Weil nicht sein Blik an meine Höhe reicht, Oft meinen Ruhm, und schreit: Ich war ein Säuser, Und stets bedacht, mein Gütchen zu verthun, Und liest indeß die edle Nadel ruhn.

O schnöder Neid! Denn überlegt man's reiser, Gesezt den Fal, die Lästerung sen wahr, So ist dabei doch ausgemacht und klar, Und es bestätigt dies die Menge der Erempel, Daß solch ein Zug von je und je im Stempel Erhabener Genieen war.

Sie binden sich nicht fklavisch an die Regel Der Lebensart; und fahren auf gut Gluk, So wie der Wind der Laun' in ihre Segel Just stossen mag, bald vorwärts bald zurük, Und lassen das gemeine Wolk laviren.
Sie haben vor den seltnen Wunderthieren

Ein

Ein Stärkerrecht, daß man sie sorgsam hegt, Dankbar bekleidet und verpflegt, Bu hach und frei, sich selber zu geniren. Und, wenn der Ueberslus verkehrter Welt Oft Affen, Murmelthier' und Raben, Und Kakadu, und Papagei erhält: So solten sie den Leckerbissen haben, Der von des Reichen Tische fält. Allein wie karg ist die verkehrte Welt, Kür ein Genie, mit ihren Gaben!

Wilft du davon ein redend Beispiel sehn, So schau auf mich, großgunstiger Mazen, So guck einmal, nebst deinem theuren Weibe, Auf meinen Rok, durch deines Fensters Scheibe, Und sieh die Luft in hundert Hadern wehn, Und meinen Leib dem Winter offen stehn! Sprich selbst einmal, ist nicht die gröste Schanbe, Das mich, der ich mit seidenem Gewande

Go oft bekleibete bes Landes Gragien, Die Welt nun laft in Saderlumpen gebn? Kan dies dich nicht git mildem Mitleid reigen, Mit einer Rleinigfeit mir hulfreich beiguftebn, Bur Menfcheit Chre nicht ju geigen? -D ja! 3ch fan auf beine Gute baun! Dich ftaret manch Beifpiel beiner Liebesthaten, Und halt allein, mein mankendes Bertraun. Sonft muft ich mich furmahr nicht ju berathen. Drum borge du mir, für ein beffer Rleid, Zu Schus und Trus, in diefer rauhen Zeit, Mur Einen lumpigen Dufaten! Mit Dank bin ich ihn jederzeit, Durch funftliche und bauerhafte Nathen, Abjuverdienen gern bereit.

Schön

# Schon Suschen.

3m Februar 1776.

Schon Suschen kant' ich lange Zeit:
Schon Suschen war wol fein;
Bol Augend war's und Sitsamkeit:
Das sah ich klärlich ein.
Ich kam und ging, ich ging und kam,
Wie Seb' und Flut zur See.
Ganz wol mir that es, wann ich kam,
Doch, wann ich ging, nicht weh.

Und es geschah, daß nach der Zeit, Gar andres ich vernam: Da thats mir, wann ich schied, so leid, So wol mir, wann ich kam: Da hatt' ich keinen Zeitvertreib, Und kein Geschäft, als sie: Da fühlt' ich ganz an Seet' und Leib, Und fühlte nichts, als sie. Ich war wol dum, und ftum, und taub; Bernam nichts, ausser ihr; Sah nirgends blühen Blum' und Laub; Nur Suschen blühte mir. Nicht Sonne, Mond, und Sternenschein, Mir glänzte nur mein Kind; Ich sah, wie in die Sonn', hinein, Und sah mein Auge blind.

Und wieder kam gar andre Zeit, Gar anders ward es mir: Doch alle Tugend, Sitsamkeit, Und Schönheit blieb an ihr. Ich kam' und ging, ich ging und kam, Wie Ebb' und Flut zur See. Ganz wol mir that es, wann ich kam, Doch, wann ich ging, nicht weh. Ihr Weisen, hoch und tief gelahrt, Die ihr's ersint, und wist, Wie, wo und wann sich alles paart? Warum sich's liebt und kast? Ihr hohen Weisen, sagt mir's an! Ergrübelt, was mir da, Ergrübelt mir, wo, wie und wann?

Ich selber san wol Nacht und Tag.
Und wieder Tag und Nacht,
So wundersamen Dingen nach;
Doch hab' ich nichts erdacht. —
Drum, Lieb' ist wol, wie Wind im Meer:
Sein, Sausen ihr wol hort,
Allein ihr wisset nicht, woher?
Wist nicht, wohin er fährt?

and the contract of

Det

### hund aus der Pfennigschenke.

Im Gebruar 1776.

Ein Wandrer seinen stillen Gang, Uts auf ihn los ein Hund, mit Bellen, Und Aasseln vieler Halsbandschellen, Und einer Pfennigschenke sprang. Er, ohne Stok und Stein zu heben, Noch sonsk sich mit ihm abzugeben, Hub ruhig weiter Tus und Stab, Und Klifklaf lies vom Lärmen ab.

Des Wegs kam auch, mit Rohr und Degen, Blink, wolgemut, ket und verwegen, Ein herrchen Krauskopf herspaziert. Klistlaf sezt an; und hochtuschirt

Hålt

Salt von dem Sunde fic das Berichen und Serrchen Rrauskopf ift ein Rarrchen, gångt mit dem Klaffer Bandel an, Greift fir nach Steinen in die Runde, Und schleubert, mas es schleubern fan, Und flucht und prügelt nach bem Sunde. Der Roter fnirscht in jeden Stein, Berrt bald an meines Herrchens Stocke, Bald an dem Degen, bald am Rocke, Beift endlich gar ibm in bas Bein, Und belt fo mutig, daß mit haufen Die Nachbarn alle, gros und flein, Bu Genftern und ju Thuren laufen. Die Buben flatiden und juchbein, Und begen gar noch oben brein. Dun fing fich's herrchen an ju fchamen. umfonft fo febr fich abzumubn. Es mufte fachtchen fich bequemen, Um dem Salloh fich ju entziehn,

Mol

Wol fürbas seinen Weg zu nehmen, Und einzustecken Hohn und Schmach. Denn alle Strassenbuben gaften, Und alle Klaskonsorten klasten Noch weit zum Dorf hinaus ihm nach.

Dies Fabeichen führt Gold im Munde: Deicht aus dem Rezensentenhunde!

Lenar=

1 2 3 4 1111 11 11

Carlo Carlo Carlo March 1985 Com

#### Lenardo und Blandine.

3m April 1776.

Plandine fah her, Lenardo fah hin; Sie trugen in Augen viel zärtlichen Sin; Blandine, die schönste Prinzessin der Welt, Lenardo, der Schönsten zum Diener bestelt.

Bu Land und zu Wasser, von nah und von fern, Erschienen viel Fürsten und Grafen und Seren, Mit Perlen, Gold, Ringen und Selgestein, Die schönste der schönen Prinzessen zu frein.

Allein die Prinzessin war Perlen und Gold, War Ringen mit blankem Gestein nicht so hold, Als sie wol ein würziges Blumlein entzükt, Vom Finger des schönften der Diener gepflükt.

D

Der

Der schönste ber Diener trug hohes Gemut, Obschon nicht entsprossen aus hohem Geblut. Gott schuf ja aus Erden den Ritter und Anecht. Ein hoher Sin adelt auch niedres Geschlecht.

Und als sie 'mal draussen in frolicher Schaar, Bon Schranzen umlagert, am Apfelbaum war, Und alle genossen der lieblichen Frucht, Die amsig der flinke Lenardo gesucht;

Da bot die Prinzessin ein Aepfelchen rar Aus ihrem helfilbernem Körbchen ihm dar, Ein Aepfelchen, rosig und gulden und rund, Dazu sprach ihr holdseliger Mund:

"Mim hin für die Mühe! der Apfel sey bein! Das Leckere wuchs nicht für Prinzen allein. Er ist ja so lieblich von aussen zu sehn; Wil wünschen, das drinnen sen zehnmal so schon."

IInd

Und als fich der Liebling gestolen nach Haus, Da zog er, o Wunder! ein Blatchen heraus. Das Blatchen im Apfel fas heimlich und tief; Drauf stand gar traulich geschrieben ein Brief:

"Du Schönfter der Schönften, von nah und von fern,

Du Schönster, vor Fürsten und Grafen und herrn, Der du trägst zuchtiger höher Gemut, Als Fürsten und Grafen aus hohem Geblut!

Dich hab' ich vor allen zum Liebsten erwält; Nach dir mein Bufen sich sehnend zerquält; Mich labet nicht Ruhe, mich labet nicht Rast, Bevor du gestillet dies Sehnen mir hast.

BurMitternachtstunde las Schlummer und Traum, Las Bette, las Kammer und suche den Baum, Den Baum, der den Apfel der Liebe dir trug! Dein harret was Liebes; nun weist du genug.,,

Q 2

Das dauchte dem Diener so wol und so bang! So bang und so wol! Er zweifelte lang; Wiel zweifelt' er her, viel zweifelt' er hin; Bon Hoffen und Ahnden war trunken sein Sin.

Doch als es wol tief um Mitternacht war, Und ftil herab blinkte der Sternlein Schaar; Da sprang er vomlager, liesSchlummer und Traum, Und eilt' in den Garten zum kundigen Baum.

Und, als er stilharrend am Liebesbaum sas, Da fäuselt' im Laube, da schlich es durch's Gras, Und eh' er sich wandte, da nahm's ihn in Arm, Da weht' ihn ein Odem an, lieblich und warm.

Und, als er die Lippen erdfnet zum Grus, Berschlang ihm die Rede manch durstiger Kus, Und eh' es ihm zugestüstert ein Wort, Da zog es am samtenen Handchen ihn fort. Es führt ihn almählich mit heimlichem Trit: "Kom füsser, kom lieblicher Junge, kom mit! Kalt weben die Luftchen; kein Dach und kein Fach Beschirmt uns; kom in mein stilles Gemach!,

Und führt' ihn, durch Dornen und Nessel und Stein, Inceinen zertrummerten Keller hinein. Hier flimmert' ein Lampchen; es zog ihn entlang, Beim Schimmer bes Lampchens, den heimlichen

In Schlummer gehüllet war jedes Gesicht; Doch ach! das Verrätheraug' schlummerte nicht. Lenardo! Lenardo! wie wird dir's ergehn, Noch ehe die Sähne das Morgenlied krähn? —

Weit her, von Sifpaniens reichster Proving, War kommen ein hochstolzirender Pring, Mit Perlen, Gold, Ringen und Edelgestein, Die schönfte der schönen Pringessen zu frei'n.

Ihm

Ihm brante ber Bufen, ihm lechte ber Mund; Doch hoft' er, doch hart' er umfonst in Burgund; Er warb wol, und warb doch vergebens manch Jahr, Und wolte nicht weichen noch wanken von dar.

Drob hatte ber hochftolzirende Gaft, Bei Nacht und bei Tag, nicht Rube noch Raft; Und hatte zur selbigen Stunde der Nacht, Sich auf hinaus in den Garten gemacht;

Und hatt' es vernommen, und hatt' es gesehn, Was nahrlich drei Schritte weit von ihm geschehn. Er knirschte die Zähne, die blutig den Mund: "Zur Stunde sol's wissen der Fürst von Burgund!,

Und eilte zur felbigen Stunde der Nacht; Ihm wehrte vergebens die fürstliche Wacht: "Jezt wil ich, jezt mus ich zum König hinein! Weil Hochverrath ihm und Aufruhr bedräun."

"Salloh!

Ling and by Google

"Halloh! Wach auf! du Fürst von Burgund! Dein Königsgeschmeide besudelt ein hund; Blandinen, dein gleissendes Tochterlein, schwächt, Bur Stundejest schwächt sie ein schändlicher Rnecht."

Das frachte dem Alten ins dumpfe Gehör. Er liebte die einzige Tochter so sehr. Er hielt sie wol höher, als Zepter und Kron', Und höher, als seinen helstralenden Thron.

Wild rafte der Farst von Burgund sich empor: "Das leugst du, Berrater, das leugst du mir vor! Dein Blut mir's entgelte! das trinke Burgund! Wo mich belogen dein giftiger Mund.,

"Hier fiell' ich, v Alter, jum Pfande mich dar. Auf! Gile! So findet's dein Auge noch wahr. Mein Blut dir's entgelte! das trinke Burgund! Wo dich belogen mein redlicher Mund.

Dit

Da rante der Alte mit blinkendem Dolch. Ihm nach kroch der verräthrische Molch, Und wies ihn, durch Dornen und Nessel und Stein, Wol in den zertrümmerten Keller hincin.

Hier prangte vor Zeiten ein lustiges Schlos, Das längst in Schut und in Trümmer zerschos. Noch wölbten sich Keller und Halle. Von vorn Verbargen sie Nessel und Distel und Dorn.

Die Halle war wenigen Augen bekant; Doch wer der Halle war kundig, der fand Den Weg, durch eine verborgene Thur, Wol in der Prinzessin ihr Sommerlosser.

Noch fendete durch den heimlichen Gang Das Lämpchen der Liebe den Schimmer entlang. Sie athmeten leife, sie schlichen gemach Dem Schimmer des Lämpchens der Liebe sich nach;

IInd

tind kamen wol vor die verborgene Thur, tind standen und harten und lauschten alhier? "Horch König! da flusterts — Horch König! da sprichts. —

Da! glaubest du noch nicht, fo glaubest du nichts.,,

11nd als fich der Alte jum Horchen geneigt. Erkant' er der Liebenden Stimmen gar leicht. Sie hatten's ein Kuffen; sie hatten's ein Spiel; Und trieben des suffen Geschwäzes gar viel:

"O Lieber! mein Lieber! was jaget bein Sin, Bor mir, die ewig dein eigen ich bin? Prinzessin am Tage nur; aber bei Nacht Magst du mir gebieten als eigener Magd!,, —

"D schönste Prinzessin! o wärest du nur Das dürftigste Mädchen auf dürftiger Flur! Wie wolt' ich dann schmecken der Freuden so viel! Nun sezet dein Lieben mir Kummer ans Ziel., —

05

"D Lieber! mein Lieber! las fahren ben Wahn! Bin keine Prinzessin! drauf sieh mich nur an! Stat Baters Gewalt, Reich, Zepter und Kron', Erkief' ich den Schoos mir der Liebezum Ehron...,—

"O schönfte der Schönften! dies zärtliche Wort, Das kanft du, das wirst du nicht halten hinfort. Durch werben, und werben, von nah und von fern, Erwirbt dich noch Einer der statlichen Herrn.

Wol schwellen die Wasser, wol hebet sich Wind; Doch Winde verwehen, doch Wasser verrint. Wie Wind und wie Wasser ist weiblicher Sin: So wehet, so rinnet dein Lieben dahin.,, —

"Las werben und werben, von nah und von fern! Erwirdt mich doch feiner der statlichen Herrn. O Suffer! o Lieber! mein zärtliches Wort Das kan ich, das werd' ich dir halten hinfort.

Wie

Wie Wasser und Wind ist mein liebender Sin: Wol weben die Winde, wol Wasser rint hin; Doch alle verwehn und verrinnen ja nicht: So ewig mein quellendes Lieben auch nicht.,, —

"D fusse Prinzessin! noch jag' ich so fehr! Mir ahnet's im Herzen, mir ahnet's, wie schwer! Die Bande zerreissen; der Treuring zerbricht, Woruber der himmel den Seegen nicht spricht."

Und wenn es der König, oh! wenn er's erfährt, So triefet mein Leben am blutigen Schwert; So must du dein Leben, verriegelt allein, Tief unter dem Thurm im Gewölbe verschrei'n.,,—

"Ach Lieber! der himmel zerreisset ia nicht, Die Anoten, so Treue, so Liebe sich flicht. Der seligen Wonne, ben nächtlicher Ruh, Der höret, der sieht kein Berrater ja zu.

Nun

Nun kom, nun kom, mein trauter Gemal, Kom, kus mir den Aus der Berlobung einmal!,, —— Da kam er und kuft ihr den rofigen Mund, Drob alle sein Zagen im Herzen verschwund.

Sie hatten's ihr Kussen, sie hatten's ihr Spiel, Und trieben des füssen Geschwäses noch viel. Da knirschte der König, da wolt' er hinein, Doch liessen ihn Schlösser und Riegel nicht ein.

Da hart' er und harte mit schäumendem Mund', Wie vor der Hole des Wildes ein Hund. Den Liebenden drin, nach gepflogener Luft, Ward enger und banger von Uhndung die Bruft.

"Wach auf, Prinzessin, der Hahn hat gekräht! Nun las mich, bevor sich der Morgen erhöht!—,, "Ach, Lieber, ach bleib noch! Eskundet der Hahn Die erste der nächtlichen Wachen nur an.,, —

"Schau

"Schau auf, Prinzessin, der Morgen schon graut! Nun las mich! Bevor uns der Morgen erschaut.,,— "Ach, Trauter, ach bleib noch! der Sternlein Licht, Berrath ja die Gange der Liebenden nicht.,,—

"Horch auf, Prinzessin, da wirbelt ein Ton, Da wirbelt die Schwalbe das Morgenlied schon!—,, "Ach Suffer! Ach bleib noch! Es ist ja der Schal Der liebeststenden Nachtigal. = = =

"Nein! Las mich! Der hahn hat zum Morgen gefraht;

Schon leuchtet der Morgen; die Morgenluft weht; Schon wirbelt die Schwalbe den Morgengefang, Oh! Las mich! Wie wird mir um'sherze so bang!,, = =

"Ach Guffer! == Leb wol bann! == Nein bleib noch! == Ade! ==

O weh mir! Wie thut's mir im Busen so weh! = = Weis her mir dein Serzchen! == Uch! pocht ja so sehr! = = Hab! bab lieb mich, du Herzchen! Auf Morgen Nacht mehr! ,, —

"Schlaf

"Schlaf füs! Schlaf wol!,, Da schlüpft' er hinaus; Ihm fuhren durch's leben Entsezen und Graus; Es roch ihm wie Leichen; er ftolpert' entlang, Beim Schimmer des traurigen Lämpchens, den Gang.

Sui! fprangen die Beiden vom Winkel herbei, Und bohrten ihn nieder mit dumpfem Geschrei: "Da! hast du gesrei't um den Thron von Burgund, Da hast du die Mitgist! da hast du sie, Hund!,, —

"D Jesu Maria! Erbarme dich mein!,, — Drauf hülte sein brechendes Auge sich ein. Ohne Beicht', ohne Nachtmal, ohn' Absolution, Flog seine verzagende Seele davon.

Der Prinz von Sifpania, schäumend vor Mut, Zerhieb ihm den Busen mit knirschendem Mut: "Weis her mir dein Serzchen! Ach! pocht ja so sehr!— Haft lieb gehabt, Herzchen? Hab's Morgen Nacht mehr!,,

und

und ris ihm vom Busen das zuckende Herz, Und kühlte sein Mutchen mit gräslichem Scherz: "Da hab'ich dich, Herzchen! Ach pochst ja so sehr! Hab lieb nun du Herzchen! Hab's Morgen Nacht mehr!,, —

Indes die Prinzessin ach! zagte so fehr! Berwarfsich im Schlummer und träumte, wie schwer! Von blutigen Perlen in blutigem Aranz', Von blutigem Gastmal und höllischem Tanz.

Sie warf sich im Bette, so mude, so krank! Den kommenden Morgen und Tag entlang: "O wenn's doch erst wieder tief Mitternacht war'! Kom, Mitternacht, führe mein Labsal mir her!,

tind als es wol wieder tief Mitternacht war, tind fil herab blinkte der Sternlein Schaar: "D weh mir! Mein Busen! was ahnet wol dir?" Horch! horch! da knarte die heimliche Thur.

Ein

Ein Junker, in Flor und in Trauergewand, Erug Kackel und Leichengedek in der Hand, Trug einen zerbrochenen blutigen Ring, Und legt' es danieder filschweigend und ging.

Ihm folgt' ein Junker in Purpurgewand, Der trug ein gulden Geschir in der hand, Bersehen mit henkel und Deckel und Knauf, Und oben ein königlich Siegel darauf.

Ihm folgt' ein Junker in Silbergewand, Mit einem versiegelten Brief in der Hand, Und gab der erstarten Prinzessin den Brief, Und ging und neigte sich schweigend und tief.

Und als die erstarte Prinzessin den Brief Erbrach, und mit rollenden Augen durchlief, Umflirt' es ihr Antliz, wie Nebel und Duft; Sie fturzte zusammen und schnapte nach Luft.

und

Und als fie, mit zuckender ftrebender Kraft, Sich wieder ermant und dem Boden entraft: "Juchheifa! da sprang fie, inchheifa! Brallah! Auf luftig, ihr Fiedler, mein Brauttag ist da!

"Juchheifa! Ihr Fiedler! jum luftigen Cang! Mir schweben die Fusse, mir flattert der Krang! Run tanzet, ihr Prinzen, von nah und von fern! Auf lustig, ihr Damen! Auf lustig, ihr Herrn!

Sa! feht ihr nicht meinen Herzliebsten sich drehn? Im Silbergewande, wie herlich, wie schön! Ihn zieret am Busen ein purpurner Stern. Juchheifa, ihr Damen! Juchheisa, ihr Herrn!

Auf! lustig zum Tanze! Was steht ihr so fern? Was rumpft ihr die Nasen, ihr Damen und Herrn? Mein Brautigam ist er! Ich heisse die Braut! Uns haben die Engel im himmel getraut. Bu Tange! gu Tange! Was gringet ihr fern?

Was rumpft ihr dieNasen, ihr Damen und Herrn?

Weg, Edelgesindel! Pfui! stinkest mir an!

Du stinkest nach stinkender Hofart mir an.

Wer schuf wol aus Erden den Nitter und Knecht? Ein hoher Sin adelt auch niedres Geschlecht. Mein Schönster trägt hohen und züchtigen Mut, : Und speiet in euer hochadelich Blut.

Juchheisa! Ihr Fiedler, zum lustigen Canz! Mir schweben die Fusse, mir flattert der Kranz! Iuchheisa! Erallala! Juchheisa! Erallah! Auf lustig, ihr Fiedler! mein Brauttag ist da!,,

So sang siezumSprunge, so sprung siezumSang', Bis aus der Stirn ihr der Todesthau drang. Der Todesthau trof ihr die Wangen herab; Sie taumelt' und keuchte zu Boden hinab. Und, als fich ihr Leben zum lezten ermant, Erstrekte fie nach dem Gefässe die Hand, Und schlang's in die Arme und hielt es im Schoos, Und dekte, was drinnen verborgen war, blos.

Da rauchte, da pocht' ihr entgegen fein herz, Als fühlt' es noch Leben, als fühlt' es noch Schmerz. Jest that fich ihr blutiger Thranenquel auf, Und strömte, wie Regen vom Dache, barauf.

"O Jammer! Nun gleichest du Wasser und Wind: Wol Winde verwehen, wol Wasser verrint: Doch alle verwehn und verrinnen ja nie!— So du, o blutiger Jammer, auch nie!,,

Drauf fank fie, mit holem gebrochnen Blik, In dumpfen Todestaumel juruk, Und drukte noch fest, mit zermalmendem Schmerz, Das Blutgefäs an ihr liebendes Herz. "Dir lebt' ich, o Serzchen, dir fterb' ich mittuft! — O weh mir! O weh! — Du zerdrükft mir die Bruft! — Herab! — Den quetschenden Stein! — Oh! — Jesu Maria! — Erbarme dich mein! —

Drauf schlos sie die Augen, drauf schlos sie den Mund;

Drauf ranten die Boten; dem König ward's kund; Laut schol durch die Sale das Zetergeschrei: "Prinzessin ift hin! Auf König herbei!,,

Das krachte bem Alten ins bumpfe Gehör. Er liebte die einzige Tochter so sehr. Er hielt sie wol höher, als Zepter und Kron, Und höher, als seinen helstralenden Thron.

Und als auch herbei der Berrater mit fprang, Ergrimte der Alte: "Das hab' ich dir Dank!— Dein Blut mir's entgelte! das trinke Burgund! Weil das mir gerathen dein giftiger Mund.

"Ihr

"Ihr Blut bich verklaget vor Gottes Gericht; Das dir dein blutiges Urthel schon spricht.,, Rasch zukte der Alte den blinkenden Dolch, Und bohrte danieder den spanischen Molch.

"Lenardo, du Armer! Blandine, mein Kind!— O heiliger Himmel! Berzeih' mir die Gund'! Nicht mich auch verklaget vor Gottes Gericht! Ich bin ja — bin Bater! — Berklaget mich nicht!,,—

So weinte ber König, so reut' ihn zu spat, Schwer reut' ihn die himmelanschreiende That. Drauf lies er wol machen ein'n filbernen Sarg, Worein er die Leichen der Liebenden barg.

#### Das

### Lied vom braven Manne.

3m Junius 1776.

Doch klingt das Lied vom braven Man, Wie Orgelton und Glockenklang.

Wer hohes Muts sich rühmen kan,

Den lohnt nicht Gold, den lohnt Gefang.

Gottlob! daß ich singen und preisen kan:

Zu singen und preisen den braven Man.

Der Thauwind kam vom Mittagsmeer, Und schnob durch Welschland, trub und seucht. Die Wolken flogen vor ihm her, Wie wann der Wolf die Heerde scheucht. Er fegte die Felder; zerbrach den Forst; Auf Seen und Strömen das Grundeis borst.

2(m





Am Hochgebirge schmolz der Schnee; Der Sturz von tausend Wassern schol; Das Wiesenthal begrub ein See; Des Landes Heerstrom wuchs und schwol; Hoch vollten die Wogen, entlang ihr Gleis, Und rollten gewaltige Felsen Sis.

Auf Pfeilern und auf Bogen schwer, Aus Quaderstein von unten auf, Lag eine Brücke brüber her; Und mitten stand ein Häuschen drauf. Hier wohnte der Zölner, mit Weib und Kind.

Es bront' und bronte dumpf heran, Laut heulten: Sturm und Wog' um's haus. Der Zolner sprang ins Dach hinan, Und blift' in den Tumult hinaus. — "Barmherziger himmel! Erbarme dich! Berloren! Werloren! Wer rettet mich?

Die

Die Schollen rollten, Schus auf Schus, Bon beiden Ufern, hier und dort, Bon beiden Ufern ris der Flus Die Pfeiter samt den Bogen fort. Der bebende Iblner, mit Weib und Kind, Er heulte noch lauter, als Strom und Wind.

Die Schollen rollten, Stos auf Stos, An beiden Enden hier und bort,
Berborsten und zertrimmert, schos
Ein Pfeiler nach dem andern fort.
Bald nahte ber Mitte der Umsturz sich. —
"Barmherziger Himmel! Erbarme dich!,

Soch auf dem fernen Ufer ftand in in Cein Schwarm von Gaffern, groß und klein; Und Jeder schrie und rang die Hand, Doch mochte Niemand Netter senn. Der bebende Ihner, mit Weih und Kind, wie Durchheultenach Nettung den Strom und Wind.

Wann

Wann klingst du, Lied vom braven Man, Wie Orgelton und Glockenklang?... Wolan! So neun! ihn, nenn? ihn dann! Wann neust du ihn, o braver Sang? Bald nahet der Mitte der Umfturz sich. O braver Man! braver Man! zeige dich!

Wer ist der Brave? Ist's der Graf?

Sag an, mein braver Sang, sag an! —

Der Graf, beim höchsten Gott! war brav!

Doch weis ich einen bravern Man. —

O braver Man! braver Man! Zeige dich!

Schon naht das Verderben sich fürchterlich. —

P 5

Und

und immer hoher schwol die Flut; Und immer lauter schnob der Wind; Und immer tiefer sank der Mut. — O Retter! Retter! Kom geschwind! — Stets Pseiler bei Pseiler zerborst und brach. Laut krachten und stürzten die Bogen nach.

"Halloh! Halloh! Frisch auf gewagt!,,
Hoch hielt der Graf den Preis empor.
Ein Jeder hört's, doch Jeder zagt,
Aus Tausenden trit Keiner vor.
Der Zölner vergebens, mit Weib und Kind,
Durchheultenach Nettung den Stromund Wind.

Sieh, schlecht und recht, ein Bauersman Am Wanderstade schrit daher. Mit grobem Kittel angethan, An Wuchs und Antliz hoch und hehr. Er hörte den Grasen; vernam sein Wort; Und schaute das nahe Verderben dort.

tind

Und Kihn, in Gottes Namen, sprang Er in den nächsten Fischerkahn; Eroz Wirbel, Sturm, und Wogendrang, Kam der Erretter glüklich an: Doch wehe! der Nachen war alzuklein, Der Retter von Allen zugleich zu senn.

Und dreimal zwang er seinen Rahn, Eroz Wirbel, Sturm, und Wogendrang; Und dreimal kam er glüklich an, Bis ihm die Rettung ganz gelang. Raum kamen die Lezten in sichern Port; So rollte das lezte Getrümmer fort.

Wer ist, wer ist der brave Man?
Sag an, sag an, mein braver Sang!
Der Bauer wagt ein Leben dran:
Doch that er's wol um Goldesklang?
Denn spendete nimmer der Graf sein Gut;
So wagte der Bauer vielleicht kein Blut.

"Sier,

"Hier, kief ber Graf, mein wakrer Freund! Hier ist dein Preis! Kom her! Nim hin!,, — Sag an, war das nicht brav gemeint? — Bei Gott! der Graf trug hohen Sin. — Doch höher und himlischer, warlich! schlug Das Here, das der Bauer im Kittel trug.

"Mein Leben ist für Gold nicht feil. Arm bin ich zwar, doch est, ich sat. Dem Zölner werd eur Gold zu Theil, Der Hab, und Gut verloren hat!,, So rief er, mit adlichem Biederton, Und wandte den Rücken und ging bavon.

Hoch klingst du, Lied vom braven Man, Wie Orgelton und Glockenklang! Wer solches Muts sich rühmen kan, Den lohnt kein Gold, den lohnt Gesang. Gottlob! daß ich singen und preisen kan, Unsterblich zu preisen den braven Man.

#### Das

### Madel das ich meine.

Im August 1776.

was in tausend Liebespracht Das Mädel, das ich meine, lacht! Nun sing, o Lieb, und sag mir an! Wer hat das Wünder aufgethan: Daß so in tausend Liebespracht. Das Mädel, das ich meine, lacht?

Wer hat, wie Paradiesewelt, Des Madels blaues Aug erhelt? — Der liebe Gott! der hat's gethan, Der's Firmament erleuchten kan; Der hat, wie Paradieseswelt, Des Mädels blaues Aug erhelt.

Wer

Wer hat das Rot auf Weis gemalt, Das von des Madels Wange strakt? — Der liebe Gott! der hat's gethan, Der Pfirsichbluthe malen kan; Der hat das Rot auf Weis gemalt, Das von des Madels Wange strakt.

Wer schuf des Madels Purpurnumd So würzig, süs, und lieb und rund? — Der liebe Gott! der hat's gethan, Der Nell und Erdbeer würzen kan; Der schuf des Mädels Purpurmund So würzig, süs, und lieb und rund.

Wer lies vom Nacken, blond und schon, Des Madels seidne Locken wehn? — Der liebe Gott! der gute Geist! Der goldne Saaten reisen heist; Der lies vom Nacken, blond und schon, Des Madels seidne Locken wehn.

Wer

Wer gab, zu Liebesred' und Sang, Dem Madel holder Stimme Klang? — Der liebe, liebe Gott that dies, Der Nachtigallen floten hies; Der gab, zu Liebesred' und Sang, Dem Madel holder Stimme Klang.

Wer hat, zur Fulle suffer Luft, Gewölbt des Madels weisse Bruft? — Der liebe Gott hat's auch gethan, Der ftolz die Schwäne kleiden kan; Der hat, zur Fulle suffer Lust, Gewölbt des Mädels weisse Brust.

Durch welches Bildners Hande ward Des Madels Wuchs so schlank und gart? — Das hat die Meisterhand gethan, Die alle Schönheit bilden kan; Durch Gott, den höchsten Bildner, ward Des Madels Wuchs so schlank und gart.

Wer

Wer blies so lichthell, schon und rein, Die fromme Seel' dem Madel ein? — Wer anders hat's, als Er gethan, Der Seraphim erschaffen kan; Der blies so lichthell, schon und rein Die Engelseel' dem Madel ein: —

Lob sen, o Bildner, deiner Kunst! Und hoher Dank für deine Gunst! Daß du dein Abbild ausstaffirt, Mit allem, was die Schöpfung ziert. Lob sen, o Bildner, beiner Kunst! Und hoher Dank für deine Gunst!

Doch ach! für wen auf Erden lacht Das Madet so in Liebespracht? — O Gott! bei deinem Sonnenschein! Bald mocht' ich nie geboren seyn, Wenn nie in solcher Liebespracht Das Madel mir auf Erden lacht.

Schwa=



My setty Google

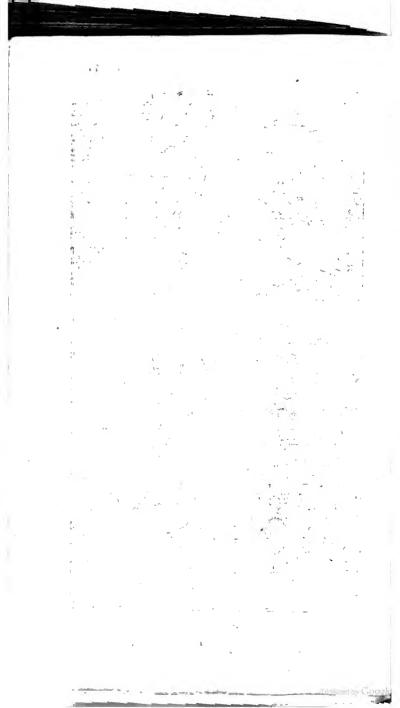

# Shwanenlied.

Im Berbft 1776.

Mir thut's so weh im Herzen! Ich bin so mat und krank! Ich schlafe nicht vor Schmerzen; Mag Speise nicht und Krank; Seh' alles sich entfärben, Was schönes mir geblüht. Uch, Liebchen, wil nur sterben! Dies ist mein Schwanenlied.

Du warst mir zwar ein Becher, Von Heilungslabsal vol. — Nur — daß ich armer Lecher Nicht ganz ihn trinken sol! Ihn, welcher so viel Gusses, So tausend Gusses hat! — Doch — hatt' ich des Geniesses, Nie hatt' ich dennoch sat.

Ω

Drum

Drum las mich, vor den Weben Der ungestilten Lust,
Zerschmeizen und vergeben,
Vergehn an deiner Brust!
Aus deinem sussen Munde
Las saugen sussen Sod!
Denn, Herzchen, ich gefunde
Sonst nie von meiner Not.

S 50-50 3 440 11 11 11

## Die Umarmung.

3m Berbft 1776.

Wie um ihren Stab die Rebe Brünstig ihre Nanke strikt, Wie der Ephen sein Gewebe

Wie ein Taubenpaar sich schnabelt, Und auf ausgeforschtem Nest, Von der Liebe Rausch umnebelt, Haschen sich und würgen läst:

Durft' ich so dich rund umfangen? Durftest du, Geliebte, mich! — Durften so zusammenhangen Unfre Lippen ewiglich! —

**D** 2

Dann,

Dann, von keines Fürsten Male, Nicht von seines Gartens Frucht, Noch des Rebengottes Schaale, Würde dann mein Gaum versucht.

Sterben wolt' ich im Genuffe, Wie ihn deine Lippe beut, Sterben in dem langen Kuffe Wolluftvoller Trunkenheit. —

Rom, o kom und las uns sterben! Mir entlodert schon der Geift. Fluch vermachet sen dem Erben, Der uns von einander reift!

Unter Myrten, wo wir fallen, Bleib' uns Eine Gruft bevor! Unfre Seelen aber wallen In die feligen Gefilde, Voller Wolgeruch und Pracht, Denen stete Frühlingsmilde Vom entwölkten himmel lacht;

Wo die Baume schöner blühen, Wo die Quellen, wo der Wind, Und der Bögel Melodieen Lieblicher und reiner sind;

Wo das Auge des Betrübten Seine Thranen ausgeweint, Und Geliebte mit Getiebten Ewig das Geschift vereint;

Wo nun Phaon, vol Bedauren, Seiner Sapho fich erbarmt; Wo Petrarka ruhig Lauren An der reinsten Quell' umarmt;

D 3

Und .

Und auf rundumschirmten Wiesen, Nicht von Argwohn mehr gestört, Glüklicher bei Helvisen Abalard die Liebe lehrt. —

D bes himmels voller Freuden, Den ich da schon offen fah! — Rom! Bon hinnen las uns scheiden! Eia! waren wir schon da!

11

# Goedfingt an Burger.

Werdamte Versemacherei! Was hast du angerichtet? Uns unsers Lebens einzgen Mai Zum Kukuk hingedichtet?

Gevatter Bürger, fag' er mal, Gind wir nicht brave Thoren, Daß wir mit felbst gemachter Qual Den schonen Mai verloren?

Was hat man von dem Dichten? hum! Die wandelbare Ehre Gekant zu senn vom Publikum? — Ich dachte was mir wäre!

Exem-

Exempli gratia, es spricht, Wann grosse Herren schmausen, Wol Einer: Ift der Burger nicht Amtman zu Wolmershausen?

Ein Fraulein thut dir wot fogar Die Gnad' und fragt nicht minder: Eragt denn der Barger eigen haar? Hat er schon Frau und Linder?

Dort rauspert sich ein garter Herr, Der Zirkel spizt die Ohren! Und ach! mit scheuslichem Geplarr Notzüchtigt er Lenoren.

"Sa! bravo! wie Lenore schreit!
"Hot" Einer nur das Fluchen!
"Den Man— ist Wolmershausen weit? —
"Den Man mus ich besuchen!,

und

tind eh' herr Burger fich's verfehn, Komt mein Signor geritten, Begaft ihn, freuet fich gar schon, Last fich zum Essen bitten,

Kritiket Manner, gros und klein, : Thut greulich hochgelahret, Und trinkt — hot ihn der Fuchs! — den Wein, Den du für mich gesparet;

Wil Freundschaft mit dir treiben, Mit Greundschaft mit dir treiben, Und droht sogar — o Höllenschmerg! — Recht oft an dich zu schreiben.

Das macht, manch ehrliches Journal Lies bas dein Lob erschallen; Allein, wann las denn wol einmal Herr Bürger Eins von allen?

D 5' Wenn,

Wenn, vor ben Almanach, ich schier Dich liess' in Kupfer stechen: Was hilft's? was horft du? wenn von dir Die Leut' ein Weilchen sprechen?

Was haft du von dem allen? Stlav! . Wenn ich's zusammen presse, Ift's kurzlich dies: Despotenschlaf, Und Inquisitenblasse.

Hor' auf! Ich gab mein Herz dir hin. Eh du ein Blat geschrieben; Hor' auf! und die Frau Amtmannin Wird dich noch lieber lieben.

Hor' auf! Als Dichter kent man dich, Als Mensch lebst du verborgen; Kein Christenkind bekümmert sich Um alle deine Sorgen. Ja! Herr! und folt' er ben Homer In Versen übersezen: Drob werden ihn kein Haarbreit mehr Die herrn Minister schäzen.

Der Herr bleibt bennoch, nach wie vor, Amtman zu Wolmershausen. Drum, trauter Burger, sen kein Thor, Kom her und las uns schmausen!

Bur:

## Burger an Goedfingt.

3m Berbft 1776.

Nun! Run! Berschütt' Er nur nicht gar Das Kindlein, samt dem Babe. Das arme Kindlein das! Fürwahr! Es war' ja Jammerschade.

Denn, fieht Er! troz der Plackerei, Beim Zeugen und Gebären, Mag doch die edle Reimerei Auch viel Profit bescheeren.

Troz Sing und Sang von Eppripor, Apoll, Achill und Heftor, \* Bleibt man zwar Amtman, nach wie vor, Auch — Herr Kanzlei = Direktor.

Denn

Denn leichter wird Bokation, Bu Pension und Pfrunden, Die kahlste Differtazion, Als mein Homerus sinden.

Auch mastet man sich eben nicht. Bon Magenatengnade; Erägt Abebuchs Angesicht Und Schlapperbauch und Wade.

Die Herrn vom Ministerio

tind aus dem edlen Rathe
Floriren mehr in Jubilo,

tind prunken bas im Staate.

Doch neid ich nicht bas Bonzenheer Um feine bicken Ropfe; Denn drin find viele ja fo leer, Wie hohle Kirchthurmknopfe.

Nun

Mun Spas apart! Und hor' Er an, Fals ihm mein Ernst beliebig. Ift denn nicht auch für ihren Man Poeterei ergiebig?

Bebent Er 'ma!! Wie schon bas iff! Verleger, wolgezogen, Bezalen oft, zu dieser Frift, Mit Louisd'or den Bogen.

Wächst nun im zehnten sauren Jahr Zehn Bogen stark sein Bandchen, So schnapt Er ja an Trankgeld baar Zehn Blinde, ohne Rändchen.

Herr

Herr Ugolino \*) mus doch auch, Mebst Weib und Kind und Gasten, Nach altem hergebrachten Brauch, Von unserm hirn sich maften.

Steht der gelahrte Fakultift Dagegen doch viel kahler. Dem fest es kaum, wenn's kofflich iff, Zwei Gulden oder Thaler.

Drob ärgern sich nun freilich bas Die herren Fakultisten, Und sticheln Ihm ohn' Unterlas Brav auf die Belletriften.

Manch herr Professor kriegte schon Bor Kummer graue Haare: Daß mehr jest gilt der Agathon, Als Kakultatenwaare.

Der

<sup>\*)</sup> Ugolino war Berleger bed Gehirns bes Ergbischofs Ruggieri in ber Soue. S. Dante.

Der Ruhm hat freitich groffe Laft, In diesem Jammerleben, Wie du davon, jum sprechen, haft Ein Konterfei gegeben.

Doch nach dem Tode geht's erst an. Denn auch bei den Tongusen, Nach tausend Jahren, ehret man, So Gott wil! unsre Musen.

Dort illustrirt man fein aus uns Antiquitatenlisten. Uns liest manch hochberumter Duns Gelahrter Humanisten;

Die jest aus ihrem Bucherschrein Verächtlich uns verschieben, Weil wir nicht Griechisch und Latein Und nicht Arabisch schrieben.

Dort,

Dort preift man ünfre Opera Durch Commentationen, Inauguralprogrammata, Und Dissertazionen.

Schon bor' ich Kriblermorbgeschrei, In meinem stillen Grabe: Wer die Lenore doch wol sen? Ob sie gelebet habe?

Man bringt, bald chrestomathice Uns winzigklein in nucem, Bald, commentirt cum Indice, In folio ad lucem.

Wie schön! Wenn Anaben jung und alt, In jenen goldnen Tagen, Zur Schul', in Riemen eingeschnalt, Mich alten Anaster tragen!

1 : 3

Ans mir Vokabeln wolgemut. Und Phrases memoriren, Um mich so recht in Saft und Blut, Vr ajunt, zu vertiren.

Sieh! was die Reimeret bescheert,
Die du vermaledeiet!
Das ist doch wol der Federn wehrt,
Die man darum zerkauet?

Eins nur vergalt mir noch ben Auhm, Den ich mir fantafiret: Wenn man nur, wie Hovatium, Mich nicht kombabifiret. A n

# Friedrich

Leopold Grafen zu Stollberg,

Billia a Sm Oftober 1776. 7 (n. 2017 f.)

#### Δαιμονιε!

Frist Frist! Bei den Unsterhlichen, die hold Auch meinem Leben sind! — Siezeugen mir! — Sieh, Apgesichts der Nitter unsres Wolks Und ihrer losen Anappen, schreitest du Zu Truz, mit Wehr und Wassen, in mein Feld, Und wirsst den Fehdehandschuh vor mich hin. Ha! Schauerte nun auch die Menschlichkeit, Wie Hektorn vor dem Nigr und Achil, Vor dir mich an; hub' ich ihn doch empor. Bei Gott! Bei Gott! Du Trosiger, ich mus! — So gelt' es dann! Sieg gelt' es, oder Tod! —

N 2

Denn

Denn miffe! Reinem Anaben fprichft bu Sohn, Der feine erften Waffen ichwankend pruft. Straf find die Gehnen meiner Jugendkraft; Ich bin gewandt ju ringen; meinem Urm Ift Phobus guldnes Schwert ein halmensviel; Den Gilberbogen des Ferntreffenden Weis ich zu spannen; treffe scharf bas Biel: Mein Köcher raffelt guldner Pfeile vol = = = Der mag einber in meiner Ruffung gebn? -Es gelte, Kris! Sieg gelt' es, oder Tod! — Du! Hulbigt bir Gesang und Sprach' allein? Und waltet nicht des Maoniden Geift Auch über meinem Haupt? Ich rang mit ihm, Wie herkuls Kraft mit Anteus Zauber rang. Bezwang ich ihn nicht oben in der Luft? — Ich komm', ich komme dir! Denn ehren mag Ein folder Widerfacher bas Gefecht. Die wird des Sieges Blume meinen Kranz Berberlichen! - Und gabe mich ber Rath

Der Himmelsherscher dir auch unterthan; So kont' ich doch von keiner edlern Hand, Als deiner, sterben, edler starker Held! Auf! Ruske dich! Sieg gilt es, oder Tod!

N 3

AH

£1.."

#### Gottfried August Burger.

Fried' und Freude dem Sanger guvor und traulichen Sandschlag!

Sieh, ich habe bein Zurnen vernommen am fernen Geffade;

Horte den Flügelschlag deines Gefangs; melodis

Deiner Leier erhnben ihn boch; ein Riefenadler

Steht er vor mir mit drauender Klaue, mit ruftigem Fittig;

tind schon gurnt' ich entgegen. Da faste mich . Pallas Athana

Bei ben goldnen Locken; ich mandte mich ftraubend; mein Auge

E 16

Staun=

Staunte gurut, vom Blize ber gottlichen Augen

Sieb, ich bebte nicht dir; ich bebte ber furche

Sie verschwand; da war mir, als athmet ich liebliche Dufte,

Lag" am blumigen Sange des Selifon, unter der Rublung

Wehender Schatten, an Aganippens Silbergesausel. Nun erwacht' ich, und gurnte nun wieder, und grif zu der Leier.

Alber es hatte die jungfie ber Musen die Leier gestimmet,

Daß fie nicht tonte wie fonft, wie Donner, wie Stimmen der Meere,

Sondern wie Lispel des wankenden Schilfes, wie färtliche Klagen

Junger Nachtigallen auf Difibenden Zweigen ber Myrten:

N 4

unb

- und mir kehrte die Weisheit juruk; fie pflukte den Oelzweig,
- Den ich bir reiche; fie rebet burch mich; vernim und fen meife!
- Siehe, zwar kränzen uns Locken der Jugende doch rauschet der Lorbeer
- Meber ben Locken, es kublet die Palme ben Schweis an der Stirne.
- Fruh betraten wir beide den Pfad des ewigen Ruhmes,
- Fruh erreichten wir beide das Ziel. Auf trozenden Felsen
- Stehn wir und lacheln entgegen bem Strome ber fommenden Zeiten.
- Hier besuchen uns oft Aronions liebliche Tochter, Lehren uns oft die eigne Leier zu stimmen, und bringen
- Oft herab vom Olympos' die Harfe bes Måoniden.

Las uns beibe ben Harfengesang bes göttlichen Greisen

Unferm Bolke fingen; wir lieben den Göttlichen beide!

Fraund, gehabe dich wol! Ich fenne die rufende Stimme,

Hore wiehern die feurigen Roff' am flammenden Wagen;

Siehe, mir minkt die Muf', ich folge ber minkenden Gottin.

Friedrich Leopold Graf zu Stollberg.

Die

### Die Elemente.

3m Dezember 1776.

Porch! Hohe Dinge lehr' ich dich. Bier Elemente gatten sich; Sie gatten sich, wie Man und Weib, Bol Liebesglut in einen Leib. Der Gott der Liebe rief: Es werde! Da ward Luft, Feuer, Wasser, Erde.

Des Feners Quel die Sonne brent Am blauen Himmelsstrmament. Sie stralet Warme, Tagesschein; Sie reiset Korn und Obst und Wein; 'Macht alles Lebens Safte kochen, Und seine Pulse rascher pochen. Sie halt den Mond in fillen Glang, Und flicht ihm einen Sternenkrang. Was leuchtet vor dem Wandrer her? Was führt den Schiffer, durch das Meer, Viel taufend Meilen in die Ferne? Ihm leuchten Sonne, Mond und Sterne.

Die Luft umfängt den Erdenbal, Weht hie und dort, weht überal; Ift Lebenshauch aus Goltes Mund, Durchwandelt gar das Erdenrund, Wo sie durch alle Hölung webet, Und selbst des Würmchens Lunge hebet.

Das Wasser brause durch Wald und Feld.

In tausend Arme nimt's die Welt.

Wie Gottes Odem, dringt es auch

Lief durch der Erde sinstern Bauch.

Die Wesen schmachteten und sänken,

Wo sie nicht seines Lebensstränken.

Drei

Orei Brautigamen hat, als Braut, Gott seine Erde angetraut. Wann Luft und Wasser sie umarmt, Und von der Sonn' ihr Schoos erwarmt, Dann wird ihr Schoos, zu allen Stunden, Von Kindern jeder Art enthunden.

All' ihre Kindlein hegt und pflegt Sie, an ihr liebend Herz gelegt. Sie ist die beste Mutter sie; Sie sauget spat, sie sauget früh. Kein Kindlein, so ihr Schoos geboren, Eeht ihrem Schoosse je verloren.

Sieh hin und her! Sieh rund um bich! Die Elemente lieben sich; Sie gatten sich in Himmelsglut; Je Eins dem Andern Liebes thut. Aus solchem Liebestrieb' empfangen, Biff du, o Mensch, hervorgegangen.

Nun

Nun prufe bich, nun fage mir: Glubt noch bes Ursprungs Glut in bir?; Erhelt, wie Sonne, bein Verstand, Erhelt er haus und Stadt und Land? Entlodert, gleich ben himmelskerzen, Noch Liebeslohe beinem Herzen?

Und beine Junge, stimmet sie Bur algemeinen Harmonie? Ist deine Rede, dein Gefang Der Herzensliebe Wiederklang? Entweht dir Frieden, Freude, Seegen, Wie Maienluft und Frühlingsregen?

Halt ungerrissen deine Hand, Das heilige Verlobungsband? Reicht sie dem Nächsten in der Not Von deinem Trank, von deinem Brod? Und seinen nackenden Gebeinen Von deiner Wolle, deinem Leinen? D bu! O bu! ber das nicht kan, Du Baftard du! was bift du dann? — Und warft du mächtig, schon und reich, Dem Sasomo an Weisheit gleich, Und hattest gar mit Engelzungen Bur Welt geredet und gesungen;

Du Bastard, der nicht lieben kant.

Was bist du ohne Liebe dann? —

Ein todter Alumpen ist dein Herrs.

Du bist ein eiteltdnend Erz;

Bist leerer Klingklang einer Schelle,

Und Losen einer Wasserwelle.

and the second of the second o

Sankt

#### Sankt Stephan.

Im April 1777.

Sankt Stephan war ein Gottesman, Von Gottes Geiff berathen, Der durch den Glauben Kraft gewan, Bu hohen Wunderthaten. Doch seines Glaubens Wunderkraft, Und seine Himmelswisseuschaft Verdros die Schulgelehrten, Die Etdenweisheit ehrten.

und die Gelehrten stritten scharf und waren ihm zuwider; Mllein die Himmelsweisheit warf Die Irdische danieder. Und ihr beschämter Hochmut san Auf Rache an dem Gottesman. Ihn zu verleumden, dungen Sie falscher Zeugen Zungen.

und

Und gegen ihn in Aufruhr trat Die Judische Gemeinde. Bald ris ihn vor den hohen Rath Die Rachgier seiner Feinde. Die falschen Zeugen stiegen auf Und logen: Dieser hört nicht auf, Zum strässichsten Erempel, Zu lästern Gott und Tempel.

"Sein Jesus, schmäht er, wurde nun Des Tempels Dienst zerstdren; Hinweg die Sazung Mosis thun, Und andre Sitte lehren. "— Starr sah der ganze Rath ihn an; Doch Er, mit Unschuld angethan, Eroz dem, was sie bezeugten, Schien Engeln gleich zu leuchten.

"Nun

"Nun sprich! Ist dem also?" beggn Der Hohepriester endlich. Da hub er frei zu reden an, Und deutete verständlich Der heiligen Propheten Sin, Und was der Herr von Anbegin, Bu Juda's Heil und Frommen, Gered't und unternommen.

"Doch, Unbeschnittene, suhr er sort, An Herzen und an Ohren! An Euch war Gottes That und Wort Von je und je verloren. Eur Stolz, der sich der Zucht entreist, Stets widerstrebt er Gottes Geist. Ihr, so wie eure Väter, Send Mörder und Verräter!

Ment

Nent mir Propheten, die sie nicht Verfolgt und hingerichtet, Wenn sie aus göttlichem Gesicht Des Heilands Kunft berichtet; Des Heilands, welchen eur Verrath Zu Tode jest gekrenzigt hat. Ihr wist zwar Gottes Willen; Doch wolt ihn nie erfüllen.,,—

tind horch! ein dumpfer karm erschol. Es knirschte das Getümmel. Er aber ward des Geistes vol, tind blikt' empor gen Himmel, tind sah erdfnet, weit und breit, Des ganzen Himmels Herlichkeit, tind Jesum in den Hohen Bur Rechten Gottes stehen. Nun rief er hoch im Jubelton:
"Ich seh' im ofnen himmel,
Zu Gottes Rechten, Gottes Sohn!,
Da sturmte das Getümmel,
tind brauste, wie ein wildes Meer,
tind übertäubte das Gehör,
tind, wie von Sturm und Wogen,
Ward er hinweg gezogen.

Hinaus zum nächsten Thore brach Der Strom ber tollen Menge, Und schleifte ben Man Gottes nach, Zerstossen im Gedränge; Und tausend Mörderstimmen schrie'n, Und Steine hagelten auf ihn, Aus tausend Mörderhänden, Die Rache zu vollenden. Als er ben lezten Odem zog, Zerschellt von ihrem Grimme, Da faltet' er die Hände hoch, tind bat mit lauter Stimme: "Behalt, o Herr, für dein Gericht, Dem Bolke diese Sünde nicht! — Nim meinen Geist von hinnen! —,, Hier schwanden ihm die Sinnen.



#### Det

## Bruder Graurof und die Pilgerin.

3m Mai 1777.

Ein Pilgermadel, jung und schon, Wallt' auf ein Kloster zu. Sie zug das Glöklein an dem Thor; Ein Bruder Graurok trat hervor, Halbbarfus ohne Schuh.

Sie fprach: "Gelobt sey Jesus Christ!"—
"In Ewigkeit!" sprach er.
Gar wunderseltsam ihm geschah;
Und als er ihr ins Auge sah,
Da schlug sein Herz noch mehr.

Die

Die Pilgerin mit leisem Con, Wol holder Schüchternheit: "Ehrwürdiger, o meldet mir, Weilt nicht mein Herzgeliebter hier In Klostereinsamkeit?,, —

"Aind Gottes, wie fol kentlich mir Dein Herzgeliebter fenn?,, ...
"Ach! An dem gröbsten harnen Rok, An Geissel, Gurt, und Weidenstok, Die seinen Leib kastein.

"Noch mehr an Wuchs und Angesicht, Wie Morgenrot im Mai, Am goldnen Ringellockenhaar, Am himmelblauen Augenpaar, So freundlich, lieb und treu!, —

"Kind

"Kind Gottes, o wie långst bahin! Långst todt und tief verschart! Das Gräschen sauselt drüber her; Ein Stein von Marmel drüft ihn schwer; Långst todt und tief verschart!

Siehst bort, in Immergrun verhült, Das Zellenfenster nicht? Da wohnt' und weint' er, und verkam, Durch seines Madels Schuld, vor Gram, Verlöschend, wie ein Licht.

Sechs Junggeselchen, schlank und fein, Bei Krauersang und Klang, Sie trugen seine Baar ans Grab; Und manche Zäre ran hinab, Indem sein Sarg versank.,, —

S 4

"O weh! O weh! So bist bu hin? Bist todt und tief verschart? — Nun brich, o Herz, die Schuld war bein! Und warst du, wie sein Marmeistein, Wärst bennoch nicht zu hart.,, —

"Gedult, Kind Gottes, weine nicht: Nun bete desto mehr! Bergebner Gram zerspelt das Herz; Das Augenlicht verlischt von Schmerz; Drum weine nicht so sehr!"

"O nein, Chrwürdiger, o nein! Berdamme nicht mein Leid! Denn meines Herzens Luft war Er; So lebt und liebt kein Jüngling mehr, Auf Erden weit und breit.

Drum

Orum las mich weinen immerbar, tind seussen Tag und Nacht, Bis mein verweintes Auge bricht, Und lechzend meine Zunge spricht: Gottlob! Nun ist's volbracht!,, —

"Gedult, Kind Gottes, weine nicht! O seufze nicht so fehr! Kein Thau, kein Regentrank erquikt Ein Beitchen, das du abgepflükt. Es welkt und blüht nicht mehr.

Huscht doch die Freud' auf Flügeln, schnell Wie Schwalben, vor uns hin. Was halten wir das Leid so fest, Das, schwer wie Blei, das Herz zerprest? Las fahren! hin ist hin!,, —

6 5

"O nein, Chrwürdiger, o nein! Gieb meinem Gram kein Ziel! Und litt' ich um den lieben Man, Was nur ein Madchen leiden kan, Nie litt' ich doch ju viel. —

Co feb? ich ihn nun nimmermehr?

D weh! Nun nimmermehr?

Nein! Nein! Ihn birgt ein dustres Grab;

Es regnet drauf und schneit herab;

Und Gras weht drüber her.

Wo sepb ihr Augen blau und klar? Ihr Wangen, rosenrot? Ihr Lippen, sie wie Nelkendust? — Ach! Alles modert in der Grust; Und mich verzehrt die Not.,, —

"Lind

"Kind Gottes, harme so dich nicht! Und denk wie Manner sind! Den Meisten weht's aus Einer Brust, Bald heis, bald kalt; sie sind zu Lust-Und Unlust gleich geschwind.

Wer weis, troz deiner Treu und Huld, Hatt' ihn sein Loos gereut. Dein Liebster war ein junges Blut, Und junges Blut hegt Wankelmut, Wie die Aprilenzeit.,, —

"Ach nein, Chrwürdiger, ach nein! Sprich dieses Wort nicht mehr! Mein Trauter war so lieb und hold, War lauter, acht, und treu, wie Gold, Und aller Falschheit leer.

,, Ach !

"Ach! ift es wahr, baß ihn bas Grab Im dunkeln Nachen halt? So fag' ich meiner Heimat ab, Und feze meinen Pilgerstab Fort durch die weite Welt.

Erft aber wil ich hin zur Gruft; Da wil ich niederknie'n; Da sol von Seufzerhauch und Kus, Und meinem Tausendthränengus, Das Gräschen frischer blühn.,, —

"Kind Gottes, kehr' alhier erft ein, Daß Ruh und Kost dich pflegt! Horch! wie der Sturm die Fahnen trilt, Und kalter Schlossenregen wild Un Dach und Fenster schlägt!,, — "O nein, Chrwürdiger, o nein! D halte mich nicht ab! Mag's thun, baß Regen mich befält! Wascht Regen aus der ganzen Welt Doch meine Schuld nicht ab.,, —

"Heida! Feins Liebchen, nun kehr' um! Bleib hier und trosse dich! — Feins Liebchen, schau mir ins Gesicht! — Kenst du den Bruder Graurok nicht? Dein Liebster, ach! — bin ich.

Aus hofnungslosem Liebesschmerz, Erkor ich dies Gewand. Bald hatt' in Kloskereinsamkeit Mein Leben und mein Herzeleid Ein hoher Schwur verbant.

Doch

Doch, Gott fen Dank! mein Probejahr Ift noch nicht ganz herum. Feins Liebchen haft du wahr bekant? Und gabst du mir wol gern die hand; So kehrt' ich wieder um.,, —

"Gottlob! Gottlob! Nun fahre hin Auf ewig Gram und Not! Wilkommen! o wilkommen, Luft! Kom Herzensjung" an meine Brust! Nun scheid' uns nichts, als Tod!,,

#### Des

# Schäfers Liebeswerbung.

Für Herrn Boß vor seiner Hochzeit gestingen. Im Junius 1777.

Rom, bis mein Liebchen, bis mein Weib! Und fodre Luft und Zeitvertreib, So oft und viel dein Herz begehrt, Und Garten, Flur, und Hain gewärt.

Bald wollen wir von freien Sohn Rund um die Heerden weiden fehn, Und fehn der Lammer Frolichkeit, Und junger Stiere Hornerstreit;

Bald hören, durch den Birkenhain, Das Tutti froher Wögelein, Und, an des Bächleins Murmelfal, Ein Solo holder Nachtigal.

Bald

Bald rudern auf bekränztem Kahn, Den See hinab, ben See hinan; Bald Fischgen angeln aus der Flut, Bald locken junge Wögelbrut;

Balb athmen auf der Maienflur Den Balfam blubender Natur; Bald, um die dunbebuschten Sohn, Nach Erd= und Seidelbeeren gehn.

Ein Blumengurt, ein Myrtenhut Kühlt Liebchen vor des Sommers Glut. Ift Liebchen mude, bett' ich's gleich Auf Moos und Thymianchen weich.

Ein Wams, verbrämt mit Schwanenfell Mit Andpfen von Arnstallen hell, Ein Rotchen weis, aus zarter Woll', Aus Lämchenwoll' es tragen sol. Und hupfen fol's in Saffian, Mit goldnen Spanglein auf dem Span, Und weisen Strumpfchen, fein gestrift, Mit Blumenzwickeln ausgeschmuft.

Im Maimond tanzt ein Schäferchor Dir hundert frohe Reigen vor. Behagt dir diefer Zeitvertreib, So bis mein Liebchen, bis mein Weib!

Ich sing' und blas' auf meinem Rohr Dir täglich Luft und Liebe vor. Ist das für Liebchen Zeitvertreib, So bis mein Liebchen, bis mein Weib!

#### CANTILENA POTATORIA.

Mihi est propositum in taberna mori.

Vinum sit appositum morientis ori:

Ut dicant, cum venerint, angelorum chori:

Deus sit propitius huic potatori!

Poculis accenditur animi lucerna,

Cor imbutum nectare volat ad superna,

Mihi sapit dulcius vinum in taberna,

Quam quod aqua miscuit praesulis pincerna.

Suum cuique proprium dat natura munus
Ego numquam potui scribere jejunus:

Me jejunum vincere posset puer unus:
Sitim et jejunium odi tanquam funus.

Tales

Tales versus facio, quale vinum bibo: Neque possum scribere nisi sumto cibo: Nihil valet penitus quod jejunus scribo: Nasonem post calices carmine praeibo.

Mihi nunquam spiritus prophetiae datur, Non nisi cum suerit venter bene satur. Cum in arce cerebri Bacchus dominatur, In me Phoebus irruit, ac miranda satur.

GUALTERUS de MAPES.

Archidiaconus Oxon.

Saec. XI.

# 3 echliet.

3m September 1777.

Ich wil einst, bei Ja und Rein! Wor dem Zapfen sterben. Alles, meinen Wein nur nicht, Lass' ich frohen Erben. Nach der lezten Delung sol Hefen noch mich färben. Dann zertrümre mein Pokal In zehntausend Scherben!

Jederman hat von Natur
Seine sondre Weise.
Mir gelinget jedes Werk
Mur nach Trank und Speise.
Speis' und Trank erhalten mich
In dem rechten Gleise.
Wer gut schmiert, der fährt auch gut,
Auf der Lebensreise.

Ich bin gar ein armer Wicht, Bin die feigste Memme, Halten Durst und Hungerqual Mich in Angst und Alemme. Schon ein Knäbchen schüttelt mich, Was ich auch mich stemme. Einem Riesen halt' ich Stand, Wann ich zech' und schlemme.

Alechter Wein ist achtes Del Zur Verstandeslampe; Giebt der Seele Kraft und Schwung Bis zum Sternenkampe. Wiz und Weisheit dunsten auf Aus gefülter Wampe. Bas glükt Harsenspiel und Sang, Wann ich brav schlampampe.

£ 3

Ruch:

Nüchtern bin ich immerdar Nur ein Harfenstümper. Mir erlamen Hand und Grif, Welken Haupt und Wimper. Wann der Wein in Himmeleklang Wandelt mein Geklimper, Sind Homer und Ossian Gegen mich nur Stümper.

Nimmer hat durch meinen Mund Hoher Geist gesungen, Bis ich meinen lieben Bauch Weidlich volgeschlungen. Wann mein Kapitolium Bacchus Kraft erschwungen, Sing' und red' ich wundersam Gar in fremden Zungen.

Drum

Drum wil ich, bei Ja und Nein! Vor dem Zapfen sterben. Nach der letten Delung sol Hefen noch mich färben. Engelchöre weihen dann Mich zum Nektarerben: "Diesen Trinker gnade Gott! Lass ihn nicht verderben!

Lie=

## Liebestauber.

Im Janner 1778.

Madel, schau mir ins Gesicht!
Schelmenauge, blinzle nicht!
Madel, merke was ich sage!
Gib mir Rede, wenn ich frage!
Holla hoch mir ins Gesicht!
Schelmenauge, blinzle nicht!

Bist nicht häslich, das ist mahr; Anglein hast du, blau und klar; Wang, und Mund sind susse Feigen; Ach! vom Busen las mich schweigen! Reizend, Liebchen, das ist wahr, Reizend bist du offenbar.

Aber

Aber reizend her und hin! Bist ja doch nicht Kaiserin; Nicht die Kaiserin der Schönen, Würdig ganz allein zum Krönen. Reizend her und reizend hin! Kehlt noch viel zur Kaiserin.

Hundert Schonen sicherlich, Hundert, hundert! fanden sich, Die vor Eifer murden lodern, Dich auf Schönheit 'rausinfodern. Hundert Schonen fanden sich; Hundert siegten über dich.

Dennoch begft du Kaiserrecht Neber deinen treuen Knecht: Kaiserrecht in seinem Herzen, Bald zu Wonne, bald zu Schmerzen. Tod und Leben, Kaiserrecht, Nimt von dir der treue Knecht!

\$ 5

Sun:

Hundert ift wot groffe Zal; Aber, Liebchen, las es mal Hunderttausend Schönen wagen, Dich von Thron und Neich zu jagent Hunderttausend! Welche Zal! Sie verlören alzumat.

Schelmenauge, Schelmenmund, Sieh mich an und thu mir's kund! He, warum bist du die Meine? Du allein und anders Keine? Sieh mich an und thu mir's kund, Schelmenauge, Schelmenmund!

'Sinnig forsch' ich auf und ab: Was so ganz dir hin mich gab? — Ha! durch nichts mich so zu zwingen, Geht nicht zu mit rechten Dingen. Zaubermädel, auf und ab, Sprich, wo ist dein Zauberstab?

Mán=

## Mannerkeuschheit.

3m Jannet 1778.

Wer nie in schnöder Wollust Schoos Die Fulle der Scsundheit gos, Den ziemt's, daß er sich brüsten kan; Ihn ziemt das Wort: Ich bin ein Man!

Denn er gedeiht und sprost empor, Wie auf der Wies' ein schlankes Rohr; Und lebt und webt, der Gottheit vol,: An Kraft und Schönheit ein Apol.

Die Gotterkraft, die ihn durchkeuft, Beflügelt feinen Feuergeift, Und treibt, aus kalter Dammerung, Gen himmel feinen Ablerschwung. Er babet fich im Sonnenmeer, Und Klarheit stromet um ihn her. Dann wandelt sein verklarter Sin Durch alle Schopfung Gottes hin.

Und er burchspaht, und magt, und mift, Was in der Schöpfung herlich ift, Und stelt es dar in Red' und Sang, Bol Hannonie, wie Himmelsklang.

O fchaut, wie er vol Majeftat, Ein Gott; baher auf Erden geht! Er geht und fteht in Serlichkeit, Und fleht um nichte; benn er gebeut.

Sein Auge funkelt bimkelhell, Wie ein kristalner Schattenquell. Sein Antlig stralt, wie Morgenrot; Auf Nas' und Stirn herscht Machtgebot. Das Machtgebot, das brauf regiert, Wird hui! durch feinem Arm volführt. Denn der schnelt aus, wie Federstal; Sein Schwerthieb ift ein Wetterstral.

Das Ros fühlt seines Schenkels Macht, Der nimmer wanket, nimmer fracht. Er zwängt das Ros, vom Zwang' entwont, Er zwängt das Ros, und horch! es ftohnt.

Er geht und steht in Herlichkeit, Und fleht um nichts; benn er gebeut: Und bennoch schaut, wo er sich zeigt, O schaut, wie ihm sich alles neigt!

Die edelsten der Jungfraun blubn, Sie blubn und duften nur für ihn. D Glukliche, die er erkiest! D Selige, die sein geniest!

Die .

302

Die Fulle feines Lebens glanzt, Wie Wein, von Rosen rund umfrangt. Sein gluflich Weib, an feiner Bruft, Berauscht sich draus zu Lieb und Luft.

Frohlockend blikt fie rund umber: "Wo find der Manner mehr, wie Er?" Fleuch, Zartling, fleuch! Sie spottet bein. Nur Er nimt Bett' und Busen ein.

Sie steht und fodert auf umber: "Wo ist, wo ist ein Man, wie Er?, Sie, ihm allein getren und hold; Erkauft kein Kurft mit Ehr und Gold.

Wie, wann ber Lenz die Erd' umfaht, Drob sie mit Blumen schwanger geht: So segnet Gott durch ihn sein Weib, Und Blumen trägt ihr edler Leib. Die alle blubn, wie Sie und Er, Sie blubn und duften um ihn ber; Und wachsen auf, ein Zedernwald, Bol Baterkraft und Wolgestalt. —

So glanzt ber Lohn, den der genieft, So das Geschlecht, das dem entsprieft, Der nie in schnoder Wollust Schoos Die Kulle der Gefundheit gos.

Die

# Die Entführung,

oder

Ritter Karl von Eichenhorft und

Fraulein Gertrude von Hochburg.

Rnap, fatt'le mir mein Danenros, Dag ich mir Ruh erreite! Es wird mir hier zu eng' im Schlos; Ich wil und mit ins Weite!,, -Go rief der Mitter Karl in Saft, Bol Angft und Ahndung, fonder Raft. Es schien ibn fo zu plagen, alls hatt' er Wen erschlagen.



D Ododowacki invide Je

Er fprengte, daß es Funken ftob, hinunter von dem Hofe; Und als er kaum den Blik erhob, Sieh da! Gertrudens Zofe! Zusammenschrak der Rittersman; Es pakt' ihn, wie mit Krallen, an, Und schüttelt' ihn, wie Fieber, Hinuber und herüber.

"Gott gruff' Euch, edler junger herr! Gott geb' Euch Heil und Frieden! Mein armes Fräulein hat mich her Zum leztenmal beschieden. Berloren ist Euch Trudchens Hand! Dem Junker Plump von Pommerland Hat sie, vor aller Ohren, Ihr Bater zugeschworen.

.... Mord!

""Mord!— fucht er laut, bei Schwert und Spies, —

Wo Karl dir noch gelüstet,
So solft du tief ins Burgverlies,
Wo Molch und Unke nistet.
Nicht rasten wil ich Kag und Nacht,
Vis daß ich nieder ihn gemacht,
Das Herz ihm ausgerissen,
Und das dir nachgeschmissen.

Jest in der Kammer zagt die Braut, Und zukt vor Herzenswehen, Und ächzet tief, und weinet laut, Und wünschet zu vergehen. Uch! Gott der Herr mus ihrer Pein, Bald mus und wird er gnädig seyn. Hört ihr zur Trauer läuten,

"" (Geb,

Mief sie mit tausend Zaren —

Bief sie mit tausend Zaren —

Geh, bring ihm ach! den lezten Grus,

Den er von mir wird hören!

Geh, unter Gottes Schuz, und bring

Von mir ihm diesen goldnen Ring

Und dieses Wehrgehenke,

Wobei er mein gedenke!

Ju Ohren braust' ihm, wie ein Meer, Die Schreckenspost der Dirne. Die Berge wankten um ihn her. Es slirt' ihm vor der Stirne. Doch jach, wie Windeswirbel fährt, Und rührig Laub und Staub emport, Ward seiner Lebensgeister Verzweisungsmut nun Meister.

11 2

"Gotte:

"Gottslohn! Gottslohn! du treue Magd, Kan ich's dir nicht bezalen. Gottslohn! daß du mir's angesagt, Zu hunderttausendmalen. Bis wolgemut und tumle dich! Flugs tumle dich zurüf und sprich: Wär's auch aus tausend Ketten, So wolt' ich sie-erretten!

Bis wolgemut und tumle dich! Flugs tumle dich von hinnen! Ha! Riefen, gegen hieb und Stich, Wolt' ich sie abgewinnen. Sprich: Mitternachts, bei Sternenschein, Wolt' ich vor ihrem Fenster seyn, Mir geh' es, wie es gehe! Wohl, oder ewig webe! Risch auf und fort!,,— Die Sporen trieb Des Ritters Wort die Dirne. Tief holt' er wieder Luft und rieb Sich's klar vor Aug und Stirne. Dann schwenkt' er hin und her sein Ros, Daß ihm der Schweis vom Buge flos, Bis er sich Rath ersonnen Und den Entschlus gewonnen.

Drauf lies er heim sein Silberhorn Bon Dach und Zinnen schallen. Herangesprengt, durch Korn und Dorn, Kam straks ein Heer Basallen. Draus zog er Man bei Man hervor, Und raunt' ihm heimlich Ding ins Ohr:

"Wolauf! Wolan! Send fertig, Und meines Horns gewärtig!"

— Alls nun die Nacht Gebirg und Thal Bermumt in Rabenschatten, Und Hochburgs Lampen überal Schon ausgestimmert hatten, Und alles tief entschlasen war; Doch nur das Fräulein immerdar, Wol Fieberangst, noch wachte, Und seinen Kitter dachte;

Da horch! Ein suffer Liebeston Kam leif' empor gestogen. "Ho, Krudchen, ho! Da bin ich schon. Risch aus! Dich angezogen! Ich, ich, dein Ritter, ruse die; Geschwind, geschwind herab zu mir! Schon wartet dein die Leiter. Mein Klepper bringt dich weiter.,, — "Ach nein, du Herzens-Karl, ach nein! Stil, daß ich nichts mehr hore! Entrann' ich ach! mit dir allein, Dann webe meiner Ehre! Nur noch ein lezter Liebeskus Sen, Liebster, dein und mein Genus, Eh ich im Eddtenkleide

"Ha Kind! Auf meine Rittertren Kanst du die Erde bauen. Du kanst, beim Himmel! froh und frei Mir Ehr' und leib vertrauen. Risch gehts nach meiner Mutter fort. Das Sakrament vereint uns dort. Kom kom! Du bist geborgen.

"Dein

"Mein Bater! == Ach! ein Reichsbaron! === So stolz von Ehrenstamme! ==== Las ab! Las ab! Wie beb' ich schon, Vor seines Zornes Flamme! Nicht rasten wird er Tag und Nacht, Wis daß er nieder dich gemacht, Das Herz dir ausgerissen Und das mir vorgeschmissen. "—

"Ha, Kind! Sen nur erst sattelfest,
So ist mir nicht mehr bange. —
Dann steht uns offen Ost und West. —
D zaudre nicht zu lange!
Horch, Liebchen, horch! — Was rührte sich? —
Um Gotteswillen! tumle dich!
Kom, kom! Die Nacht hat Ohren;
Soust sind wir ganz verloren.,, —

Das Fränlein zagte — stand — und stand — Es graust' ihr durch die Glieder. — Da grif er nach der Schwanenhand, Und zog sie stink hernieder. Uch! Was ein herzen, Mund und Brust, Mit Rang und Drang, vol Angst und Lust, Belauschten jezt die Sterne, Aus hoher Himmelsferne! —

Er nam sein Lieb, mit einem Schwung, Und schwang's auf den Polacken. Hui! sas er selber auf und schlung Sein Heerhorn um den Nacken. Der Ritter hinten, Trudchen vorn. Den Danen trieb des Ritters Sporn; Die Peitsche den Polacken; Und Hochburg blieb im Nacken. Ach! leife hort die Mitternacht! Kein Wortchen ging verloren. Im nächsten Bett' war aufgewacht Ein Paar Berräterohren. Des Fräuleins Sittenmeisterin, Vol Gier nach schnödem Goldgewin, Sprang hurtig auf, die Khaten Dem Alten zu verrathen.

"Halloh! Halloh! Herr Reichsbaront —
Hervor and Bett' und Kammer!

Eur Fräulein Trudchen ist entstohn,
Entstohn zu Schand' und Jammer!

Schon reitet Karl von Eichenhorst,

Und jagt mit ihr durch Feld und Forst.

Geschwind! Ihr dürst nicht weilen,

Wolt ihr sie noch ereilen.

The sed by Google

Hui auf der Freiherr, hui heraus, Bewehrte sich zum Streite, Und donnerte durch Hof und Haus Und wekte seine Leute. — "Heraus, mein Sohn von Pommerland! Siz auf! Nim Lanz' und Schwert zur Hand! Die Braut ist dir gestolen;

Rasch rit das Phat im Zwielicht schon, Da horch!— ein dumpses Rusen— Und horch!— erschol ein Donnerton, Bon Hochburgs Pferdehusen; Und wild kam Plump, den Zaum derhängt, Weit weit voran, dahergesprengt, Und lies, zu Trudchens Grausen, Worbei die Lanze sausen.— "Halt an! halt an! du Chrendieb! Mit deiner losen Beute. Herbei vor meinen Klingenhieb! Dann raube wieder Bräute! Halt an, verlaufne Bulerin, Daß ueben deinen Schurken hin Dich meine Rache strecke, Und Schimpf und Schand' euch decke!,, —

"Das leugst du, Plump von Pommerland, Bei Gott und Ritterehre! Herab! Herah! daß Schwert und Hand Dich andre Sitte lehre. — Halt, Trudchen, halt den Danen an! — Herunter, Junker Grobian, Herunter von der Märe, Daß ich dich Sitte lehre!, Ach! Trudchen, wie vol Angst und Not! Sah hoch die Sabel schwingen. Hell sunkelten im Morgenrot Die Damascener Klingen. Von Kling und Klang, von Ach und Krach, Ward rund umher das Echo wach. Von ihrer Fersen Stampsen.

Wie Wetter schlug des Liebsten Schwert Den Ungeschlisnen nieder.
Gertrudens Held blieb unversehrt,
Und Plump erstand nicht wieder.
Nun weh, o weh! Erbarm' es Gott!
Ram sürchterlich, Galop und Erot,
Als Karl kaum ausgestritten,
Der Nachtrab angeritten.

4:

Trarah! Trarah! durch Flur und Wald.
Lies Kart sein Horn nun schallen.
Sieh da! Hervor vom Hinterhalt,
Hop hop! sein Heer Vafallen.
"Nun halt, Baron, und hör' ein Wort!
Schau aus! Erblikst du Jene dort?
Die sind zum Schlagen fertig,
Und meines Winks gewärtig.

Datt an! Halt an! Und hor ein Wort,

Damit dich nichts gerene!

Dein Kind gab längst mir Eren und Wort,

Und ich ihm Wort und Treve.

Wilst du zerreissen Herz und Herz?

Sol dich ihr Blut, sol dich ihr Schmerz

Vor Gott und Welt verklagen?

Wolan! so las uns schlagen!

Noch

Moch halt! Bei Gott beschwör ich dich! Bevor's dein Herz gerenct. In Ehr' und Züchten hab' ich mich Dem Fräulein stets geweißet. Gib = Dater! = gib mir Trudchens Haud!— Der Himmel gab mir Gold und Land. Mein Ritterruhm und Adel, Gottlob! trozt jedem Tadel.

Acht Trudchen, wie vol Angst und Not! Verblüht' in Todesblässe. Von Zorn der Freiherr heis und rot, Glich einer Feueresse.— Und Trudchen warf sich auf den Grund; Sie rang die schönen Hände wund, Und suchte bas, mit Thränen, Den Eifrer zu versönen. "O Vater, habt Barmherzigkeit, Mit eurem armen Kinde! Berzeih' euch, wie ihr uns verzeiht, Der Himmel auch die Sünde! Glaubt, bester Vater, diese Flucht, Ich hätte nimmer sie versucht, Wenn vor des Junkers Bette Mich nicht geekelt hätte. —

Wie oft habt ihr, auf Anie und Hand, Gewiegt mich und getragen!
Wie oft: du Herzenskind! genant!
Du Troff in alten Tagen!
O Bater, Bater! Denkt zurük!
Ermordet nicht mein ganzes Glük!
Ihr tödtet sonst daneben
Auch eures Kindes Leben.,, —

Der Freiherr warf sein Haupt herum, Und wies den krausen Nacken. Der Freiherr rieb, wie taub und stum, Die dunkelrauben Backen. — Vor Wehmut brach ihm Herz und Blik; Doch schlang er stolz den Strom zurük, Um nicht durch Vaterthräuen Den Rittersin zu hönen. —

Balb fanken zorn und Ungestüm.
Das Baterherz wuchs über.
Bon hellen Zären strömten ihm
Die stolzen Augen über. —
Er hub sein Kind vom Boden auf,
Er lies der Herzensslut den Lauf,
Und wolte schier vergehen,
Bor wundersüssen Weben. —

"Nun

"Nun wol! Berzeih' mir Gott die Schuld, So wie ich dir verzeihe! Empfange meine Vaterhuld, Empfange sie auf's neue! In Gottes Namen, sep es drum! — Hier wandt' er sich zum Ritter um, — Da! Nim sie meinetwegen, Und meinen ganzen Segen!

Kom, nim sie hin, und sen mein Sohn, Wie ich dein Bater werde! Bergeben und vergessen schon Ist jegliche Beschwerde. Dein Bater, einst mein Ehrenfeind, Der's nimmer hold mit mir gemeint, Ehat vieles mir zu Hohne. Ihn hast' ich noch im Sohne.

V

Mach's wieder gut! Mach's gut, mein Sohn, An mir und meinem Kinde! Auf daß ich meiner Gute Lohn In deiner Gute finde. So segne dann, der auf uns sieht, Euch segne Gott, von Glied zu Glied! Auf! Wechselt Ring' und Hände!

Frag=

## Fragment.

Menn einsam eine Nachtigal Ihr Dunderlied euch fange, und bracht' in euch, mit fuffem Schat, Den Dbem ine Gedrange: Ihr lauschtet ju am Wasserfal, So fiil! Um's Berg fo enge! und bann begannen überal Bon Staaren eine Menge, und ahmten nach die Nachtigal, und ihre Saingefange; Und brachten ihren fuffen Schal Mit Schnirschnar ins Gebrange, Der euch fo jammerlich fatal Die mir Ballaben, flange, Die u. f. m.

Auch

## Auch ein Lied an den lieben Mond.

Di! schonen guten Abend dort am himmel! Man freuet sich, Ihn noch fein wohl zu sehn. Wilkommen mir, vor allem Sterngewimmel! Vor allem Sterngewimmel lieb und schon!

Was lächelft du so bitlich her, mein Thenrer? Wilft du vielleicht so was von Sing und Sang?. Ganz recht! Wosur auch war' ich sonst der Leiver, Das Saitenspiel bisher — so so! — noch klang?

Es ware ja nicht halb mir zu verzeihen, Das mus ich felbft treuherzig eingefiehn, Da alle Dichter bir ein Scharftein weihen, Wolt' ich allein dich ftum vorüber gehn.

Befonders ba ich jest mit einem Bande, Bol meiner Reimereien, her und hin, Im ganzen wehrten teutschen Baterlande, Hausiren umzugehn entschlossen bin.

£ 3

Auch bift bn's wehrt, mein fanfter, bolber,

Ich weis nicht recht, wie ich bich nennen fol?-Man oder Weib? — Schon lange war ich über . Und über beines warmen Lobes vol.

So wissen's dann die Jungen und die Alten, Was immerdar auch meine Wenigkeit Vom schönen tieben Monde hat gehalten, Und halten wird in alle Ewigkeit!

Die Sonn' ift zwar die Königin der Erden. Das sen hiermit höchsteierlich erklart! Ich ware ja von ihr beglanzt zu werden, Verneint' ich dies, nicht eine Stunde wehrt.

Wer aber kan, wann fie im Stralemmagen Einher an blauer himmelsstraffo zieht, Die Glorie in seinem Aug' erbragen, Die ihre königliche Stirn umgliht?

Du,

Du, lieber Mond, bift schwächer zwar und fleiner,

Ein Kleid, nur recht und schlecht, bekleibet bich; Allein du bist so mehr, wie Unsereiner, Und dieses ift gerade recht für mich.

Ich wurde mir's furwahr nicht unterstehen, Mit ihrer hocherhabnen Majestät So brüderlich und traulich umjugehen, Wie man noch wol mit dir sich untersteht.

Die Sonne mag uns taufend Segen schenken. Das wissen wir und danken's herzlich ihr. Doch weis fie auch es wieder einzutränken, Und sengt und brent oft defie bas bafür.

Du aber, aller Kreaturen Frende! Den jeder Mund so tren und froh begrüft, Bist immer gut, thust nimmer was zu Leibe. Rein Biederman hat je durch dich gebust.

Már'

War' ohne fie die Welt nur hell und beiter,

Und fror' es nur nicht lauter Eis und Stein, . Und Wein und Korn und Obst gediehe weiter, Wer weis? so liess' ich Sonne Sonne seyn.

Dich lieff' ich mir in Ewigkeit nicht nemen, Wofern mein armes Nein was gelten kan. 3 Ich wurde bis zum Aranken mich zergrämen, 3 Verlor' ich dich, du trauter Nachtkumpan!

Wen hatt' ich sonft, wann um die Zeit der Aofen, Zur Mitternacht mein Gang um's Dorfchen irt, Mit dem ich so viel liebes konte kosen, Als hin und her mit dir gekoset wird?

Wen hatt' ich sonft, wann überlange Nachte Entschlummern mich, du weist wol was? nicht laft, Dem alles ich so klagen kont' und möchte, Was für ein Weh mein krankes Hert zerpress?



The sed by Googl

## Anzeige.

ூர் bin bewogen worden, bie Gerausgabe bes Dieterichschen Musenalmanachs, ber wie bisher fortbauern fol, nach Abgang bes Herrn Goedlingt zu übernemen. Auf Berlangen bes Berlegers mache ich foldes hierdurch bekant, und bitte, in feinem Rahmen, die vaterlandifchen Mufen um hubsche Beitrage, wofür er, nach wie vor, erkentlich zu fenn fich erbietet. Da meine anderweitigen Geschafte mir teine weitlaufige Rorrespondenz gestatten, fo fan ich die Ginladung nur per Proflama ergeben laffen. Es wird fich baher Miemand für übergangen und an wolvers Dienten Shren und Burben für gefrankt achten, ber nicht besonders hierum begruft wird. - 3ch mus hier bei ein für allemal bies bevorworten, daff diejenigen, die etwa gunftig von mir und meis nen Ginfichten urtheilen, nicht schlechterbings was extrafeines von Almanach erwarten. Das hangt nicht von mir, fondern ben Beitragen ab. Sind diefe hubsch - ei! fo wollen wir auch schon ein hubsches Almanachle komponiren. Aber ex nihilo nil fit! Die Bogen muffen vol werben. Ueber das Wie? wasche ich meine Hande in Uns schuld. Also ja hubsche Beitrage und nicht so entsezlich viel Schofelzeug, als ich in bem alten Ulmanachsardiv antreffe!

G. A Bürger.

## Austige

hi lin bewagen, was in, ole Herausgande des Levideacher Micropachmanache, der wie ... canten fa., nach Lingan voo Keren





